Die Lebensbesch... des.hl.Willibr... [by Alcuin], Gregors von ...

Wilhelm Wattenbach, Johann Karl ... Ger 85.76.14



#### Marbard College Library

FROM THE

#### J. HUNTINGTON WOLCOTT FUND

Established in 1891 by ROGER WOLCOTT (H. U. 1870), in memory of his father, for "the purchase of books of permanent value, the preference to be given to works of History, Political Economy, and Sociology," and increased in 1901 by a bequest in his will.



# Die Lebensbeschreibungen des hl. Willibrord, Gregors von Utrecht, Lindgers und Willehads von Bremen.

Nach den Ausgaben der Monumenta Germaniae

überfett von

23. Battenbad, G. Grandaur, DR. Laurent.

Breis: 1 Mart 60 Pfennig.

Leipzig,

Berlag ber Dyt'ichen Buchhandlung.

## Die Lebensbeschreibungen des heiligen Willibrord, Gregors von Utrecht, Lindgers und Willehads von Bremen.

(Geschichtschreiber. VIII. Jahrhundert. Briffer Band.)

### Die Geschichtschreiber

ber

# deutschen Vorzeit.

Zweite Gesammtausgabe.

Achtes Jahrhundert. Dritter Band.

Die Tebensbeschreibungen des heiligen Willibrord, Gregors von Ufrecht, Lindgers und Willehads von Bremen.

Leipzig,

Berlag ber Dnt'ichen Buchhandlung. 1888.

## Die Lebensbeschreibungen des hl. Willibrord, Gregors von Utrecht, Lindgers und Willehads von Bremen.

Nach den Ausgaben der Monumenta Germaniae

überfett von

28. Battenbach, G. Grandaur, Dt. Laurent.

Leipzig,

Berlag ber Dyt'ichen Buchhandlung. 1888.

For 85.76.14

MAY 11 1907

LIBRARY.

Wolcott- fund.

#### Dorwort.

Dieses Bandchen euthielt in ber erften Auflage nur bas Leben bes Bischofs Bille hab. Aber wegen ber außerorbentlichen Bichtigkeit, welche Die Thatigkeit Diefer angelfächfischen Sendboten für die beutsche Rirche gehabt hat, und namentlich wegen bes großen Einflusses ber Utrechter Rirche auf Die Bflanjung bes Chriftenthums in Sachsen, ift es mir munichenswerth erschienen, Die Schriften bier gusammenguftellen, welche gerabe hierfür besonders lehrreich find, wenn fie auch weit entfernt find, unseren Bunichen zu genügen. Aber man barf ja nie vergessen, daß die Berfasser Dieser Lebensbeschreibungen wesentlich nur einen erbaulichen Zweck verfolgten, indem fie den Angehörigen ber betreffenden Rirche ein Borbild driftlicher Tugenden hinftellten und ein folches auch Fremden als glänzenbste Bierde der eigenen Genoffenschaft vorführten. Eigentliche Geichichtswerke find wir baber nicht berechtigt zu erwarten, und muffen bantbar anerkennen, wenn gerade bie Diffionsthätigkeit doch folden Lebensbeschreibungen einen reicheren geschichtlichen Inhalt verschafft.

Bunächst war cs das Leben Liudgers, welches W. Diestamp ungern in dieser Sammlung vermißte, und nachdem er ben lateinischen Text herausgegeben hatte, erbot er sich zu einer beutschen Bearbeitung. Aber sein früher Tod — er erlag in

Mom am Weihnachtsfeste 1885 im Alter von 31 Jahren den Typhus — hat mit vielen anderen Hoffmungen, welche sich an ihn knüpsten, auch diese bereitelt. Er hatte sich auf meinen Wunsch bereit erklärt, auch das Leben Billibrords und Gre gors von Utrecht damit zu verbinden, weil erst diese Verei nigung die Ansänge der Utrechter Kirche und die von dort für die sächsische Mission geübte Thätigkeit deutlich erkennen läßt Willehad gehört derselben Richtung an und ist aus denselben Kreisen hervorgegangen; er lebte und starb etwas früher als Liudger, aber der enge Zusammenhang der übrigen Schriften ließ es doch als zweckmäßiger erscheinen, seine Lebensbeschreibung am Schlusse folgen zu lassen.

Berlin im Mai 1888.

28. Wattenbach.

hren dem e sich an i meinen und Gressie Berris dort für nen läßt. denselben als Schriften isbeschreisen sebeschreis

0

### Das Leben des heil. Willibrord von Alkuin.

I.

Heberfeht von W. Wattenbach.

### Einleitung.

Billibrord, der Apostel der Friesen und erster Bischof von Utrecht, bat, wie der heil. Ballus, einen Biographen gefunden, welcher als ungelehrter Schottenmonch bezeichnet wird 1, und fein Werk erschien so mangelhaft und namentlich von so rober und fehlerhafter Sprache, daß bei fortgefchrittener Bildung eine neue Bearbeitung unerläßlich schien, und jenes ursprüngliche Bert, welches für uns' fo werthvoll fein würde, unterging. In der Reit Karls des Großen ertrug man eine folche Legende bes Stifters nicht mehr, und Beornrad, Erzbischof bon Gens und Abt von Echternach von 777 bis 797, wandte sich mit ber Bitte um eine neue Bearbeitung an ben bamals fo fehr gefeierten Alkuin, welcher, ebe er auf Rarls Aufforderung ins Frankenreich fam, ber Domschule zu Dorf von 766 bis 782 vorgestanden hatte, für jene Zeit sehr gelehrt mar und für einen Meister ber lateinischen Sprache galt. Nichts ift bezeich= nender für die großen Erfolge der Bemühungen Rarls um die Sebung ber Bilbung feines Boltes, als baß, mas am Anfang seiner Regierung so fehr bewundert wurde, in seiner späteren Beit von den Franken felbst weit übertroffen wurde. Alfuins Schreibart ift fehr mangelhaft und felbit recht grobe grammatische Fehler sind barin nicht felten. Aber bamals galt es für ein gang besonderes Glück, wenn er seine Feder zu der Berherrlichung des Schutheiligen lich; für den Rangler Rado

<sup>1)</sup> Thiofrid, Abt von Echternach, welcher im Anfang des zwölften Jahrhunderts das Leben Williforobs neu bearbeitete, fagt davon: Primo quidam linguae ac gentis Scotticae aggressus tanti viri gesta deseribere, rustico stilo detrivit dignitatem historiae. Das ift die einzige Erwähnung der Schrift.

fchrieb er bas Leben bes heil. Bebaft, auf Angilberts Bitten bas Leben bes heil. Richarius. Es find bas nur ftiliftische Arbeiten, und eben bas war es auch nur, was von ihm gewünscht wurde. Willibrord aber zu feiern unternahm er um fo lieber, da er felbst mit ihm verwandt war, und der von Willibrords Bater Wilgils gegründeten Belle borftand. Co verkundete er benn fein Lob zuerft in einem evischen Gebichte, welches in der Klosterschule gelesen werden sollte; dann aber verfaßte er auch die eigentliche Legende, welche ben Mönchen in ber Rirche vorgelesen werben follte. Daraus erklärt fich ber erbauliche Ton, doch verräth es den Mangel an geschichtlichem Sinn bei Alfuin, daß er fo gar wenig von ber Stiftung bes Mofters und von der Errichtung bes Bisthums Utrecht berichtet, nichts ermähnt von bem burch Egbert ihm geworbenen Auftrag gur Bekehrung ber Friefen, Bonifatius gar nicht nennt. Für ihn find die Sauptfache, außer allgemein gehaltenen Lobeserhebungen, die Bundergeschichten, welche verschiedene für Beit und Gegend characteriftische Umftande enthalten. muthlich hat er diese und überhaupt den größten Theil bes Inhalts bem Wert bes alten Schottenmonchs entnommen, melches er aber gar nicht erwähnt; nur am Anfang fieht man, daß er aus eigener Renntniß berichtet. Die in der Anmerkung angeführte wichtige Stelle aus Beba, welche ihm nicht unbefaunt fein konnte, hat er gar nicht benutt.

Bei ber Nebersetzung ist die phrasenreiche Widmung forts gelassen, und die an dem Grabe des heiligen geschehenen Bunder glaubten wir ebenfalls bei Seite laffen zu dürfen.

Herausgegeben ist die sateinische Biographie im 6. Band ber Bibliotheca von Jassé, wo nach den ältesten Handschriften die ursprüngliche Form hergestellt ist; die spätere Bearbeitung von Thiosrid hat L. Weisand in den Mon. Germ. SS. XXIII. theilweise herausgegeben.

1. Es war in ber Infel Brittania, in ber Northarhum= branischen Broving, ein Sausvater von fächlischer Abkunft, Wilgils mit Namen, welcher mit feiner Sausfrau und mit feinem gangen Saufe ein frommes Leben in Chrifto führte, mas fpater auch durch Wunder bezeugt wurde. Er verließ fein weltliches Gewand, um fich bem Monchestand zu widmen, und nicht lange nachher, ba ber Gifer zum geiftlichen Leben in ihm noch heftiger fich entzündete, ergab er fich in verftartter Singabe bem ftrengen Leben als Ginfiedler, auf ben Borgebirgen, welche von dem Ocean und dem Fluffe Sumber umfpult werden. lebte er lange Beit in einem fleinen Bethaufe, welches bem Namen bes heil. Andreas, bes Apostels Chrifti, geweißt mar, und biente Gott mit Faften, Gebet und Nachtwachen, fo bag er auch durch Bunder berühmt und fein Name weithin ge= feiert wurde. Auch ließ er niemals ab, die Bolksmenge, welche ihm zuströmte, burch fuße Ermahnungen aus Gottes Wort zu belehren. Aber auch bei dem Könige jenes Bolkes und bei ben Großen wurde er geehrt, so daß sie ihm auch einige in dieser Begend gelegene Besitzungen ichenkten, um baselbft Gott eine Nirche zu erbauen. Sier versammelte ber fromme Bater eine mäßige, aber ehrbare Genoffenschaft von Dienern Gottes, und ba liegt er auch nach vielen Rämpfen feines heiligen Wandels begraben, und feine Nachfommen besitzen Diefe Rirche bis auf ben heutigen Tag in ber Nachfolge feiner Beiligkeit. Diefen habe ich, als ber lette in ber Reihe und ber geringfte an Berbienften, Diefes Bellchen in rechtmäßiger Nachfolge gu

leiten überkommen, der ich diese Geschichte des heiligsten Batters und höchsten Lehrers Willibrord auf deinen Besehl, seligster Bischof Beornrad 1, geschrieben habe, der du nach der
dir von Gott verliehenen Gnade der würdigste Erbe dieses
großen Baters in der Würde des Hohenpriesterthums und der Nachsolge des Geschlechts, und in der Behütung der heiligen Orte, welche er zur Ehre Gottes erbaut hat, geworden bist.

2. Damit ich nun biefes heiligen Baters Willibrord Ursprung von der Geburt her, und die Borbedeutung der göttlichen Gnadenwahl schon in seiner Mutter Leib berühren kann, muß ich zu meinem Anfang gurudkehren. Denn fo wie ber heiligste Borläufer unseres Berrn Jeju Chrifti, ber felige Johannes der Täufer, von der Mutter Leib her geheiligt, von frommen Eltern, wie die evangelische Geschichte uns berichtet, geboren wurde, um vielen Menschen gum Beile gu gereichen, fo war auch ber heilige Willibrord, ber gleichfalls Bielen gum Beile geboren murbe, bas Rind frommer Eltern. Denn Bilgils, ber ehrwiirdige Mann, von dem ich vorher berichtet habe, fcloß nur deshalb nach Gottes Borherbeftimmung einen Chebund, bamit ein folder Sohn jum Beile vieler Bolfer von ihm erzeugt würde. Deffen Sausfrau alfo, die Mutter bes seligen Baters Willibrord, fab in ber tiefen Rube ber Racht träumend folgendes himmlische Geficht. Es schien ihr, als ob fie am himmel den neuen Mond fabe, welcher wuchs, bis er als Bollmond erichien. Während fie ihn nun aufmertfam betrachtete, fturzte mit ichnellem Lauf ein Stein in ihren Mund. Diefen verschlang fie, worauf ihr Inneres von Glang burchleuchtet wurde. Boll Schreden erwachend, erzählte fie einem frommen Priefter Diefen Traum, und da Diefer fie befragte, ob fie in diefer Nacht, in welcher fie bas Besicht fab, in ge= wohnter Beise mit ihrem Manne Gemeinschaft gehabt habe,

<sup>1)</sup> Bon Gens, jugleich Abt von Echternach, welchem das Buch gewidmet ift.

und sie dieses eingestanden hatte, antwortete er so: "Der Mond, welchen du von kleinem Ansang bis zu voller Größe hast wachse sen sehn, ist der Sohn, welchen du in derselben Nacht emspsangen hast. Dieser verscheucht mit dem Lichte der Wahrheit die dunklen Irrhümer der Finsterniß, und wohin er kommt, wird er mit dem Glanze des ihn begleitenden Lichtes von oben, den vollen Mond seiner Volkommenheit zeigen, und durch den schimmernden Glanz seines Namens und die Neinheit seines Wandels wird er die Blicke Vieler auf sich ziehen." Diese Deutung des Traumes hat die Wirklichkeit der kommenden Erseignisse bewährt.

3. Es geschah aber im Preislauf ber Tage, baß bas Beib um 657 einen Sohn gebar, und da er in der heiligen Taufe wiedergeboren wurde, gab ihm fein Bater ben Namen Willibrord, und sogleich nach seiner Entwöhnung übergab ihn berselbe ben Brüdern der Kirche zu Frypen (Ripon), um ihn in den llebungen ber Frommigkeit und chriftlicher Lehre zu unterweisen, bamit das noch schwankende Alter durch fräftige Bucht erftarke, ba, wo nichts als Ehrbarkeit seinen Bliden fich barbot, wo er nichts als Beiliges borte. Ihn ließ die göttliche Gnade fofort vom Beginn bes Anabenalters im Sinne erftarfen und in gutem Wandel fich ausbilden, fo weit es in fo garten Sahren moglich ift, jo daß man glauben follte, es ware in unferen Tagen ein neuer Samuel geboren, bon bem es beift 1: "Aber ber Anabe Samuel ging und nahm zu, und war angenehm bet dem Berrn und bei ben Menschen." Dort also, in dem borgenannten Rlofter, empfing ber Anabe, welcher bereinft Bielen Beil bringen follte, die Tonfur jum geiftlichen Stande und wurde durch fein frommes Gelübde zum Monche, und wurde mit den übrigen Junglingen in jenem heiligften Alofter erzogen. Aber keinem ftand er nach an Gifer, keinem in bemü-

<sup>1) 1</sup> Samuel. 2. 26.

thiger Hingabe, keinem an Lernbegierde, sondern solche Fortsichritte machte täglich der gutgeartete Knabe in solcher Weise, daß er die zarten Jahre der Knabenzeit durch den Ernst seines Benehmens überschritt und alt in seinem Sinne wurde, wähzrend sein Leib noch zart und gebrechlich war.

4. Nachdem also der gottsetige Jüngling in heiliger Lehre und aller Ehrbarkeit und enthaltsamem Wandel das zwanzigste Lebensjahr erreicht hatte, wurde er von dem Eiser nach einer strengeren Form des Lebens und von der Liebe zur Bilgerschaft entzündet. Er hörte aber, daß in Hibernien die Gelehrsamkeit blühe, und wurde angelockt durch den Ruf von dem Wandel einiger heiligen Männer, vorzüglich des seligen Vaters und Vischofs Ecgbert, den man mit Beinamen den Heiligen nannte, und Wichercks, des ehrwürdigen Mannes und Priesters Gottes, welche beide aus Liebe zur himmlischen Heimat ihr Haus, ihr Baterland und ihre Angehörigen verlassend, nach Hibernien gingen und dort, der Welt entsagend, aber von Gott erfüllt, die süßesten Früchte himmlischer Betrachtung tägelich im einsiedlerischen Leben empfingen. Ihrer Frömmigkeit

<sup>1)</sup> Dieje beiben werben auch bon Beba ermannt, beffen wichtige Rachrichten, auch über Willibrord felbft, ich bier folgen laffe. III, 27, berichtet er, bag viele Angelfachfen aus Liebe gu ben Studien und Reigung gu einem ftrengeren Rlofterleben nach Arland gingen ; einige bon ihnen befuchten bie Bellen ber verichiebenen Belehr= ten, um von ihnen gu lernen. Die Schotten, wie die Bewohner Irlands bamals genannt wurden, verfagen alle mit Rahrung, auch mit Buchern, und gaben ihnen unentgeltlich Unterricht. Bu biefen geborte auch Egbert, welcher an ber Geuche bes 3. 664 ichmer erfrantte, fpater Abt von Jona wurde und 729 neunzigiabrig ftarb. Derfelbe berichtet V. 9. bag Egbert ben noch beibnijden Germanen prebigen wollte, und fich mit einer Angahl von Befahrten icon eingeschifft hatte, aber ba ein Sturmwind bas Schiff auf ben Grund trieb und überbieß eine Bifton ihn für bas Rlofter Jona bestimmte, wo er bie Unnahme ber romifden Ofterberechnung burchfeste, gab er fein Borhaben auf. Giner feiner Benoffen war Bictbert, welcher wirklich nach Friesland tam und zwei Jahre lang ben Friefen und ihrem Ronige Rathbed bas Evangelium predigte, aber ohne Erfolg. Darauf (Rap. 10) beichloß Cabert, anbere Boten ausgusenben, und gu biefen gehorte Billibrorb. Zwolf an ber Rahl tamen fie an und begaben fich jum Frankenbergog Bippin, ber fürglich Friesland erobert und ben Ronig Rathbed bertrieben hatte; er fchidte fie unter feinem Schupe bin und

wünschte der gottselige Jüngling nachzueisern, und begab sich beshalb mit Erlaubniß seines Baters und der Brüder eiligst nach Hibernia, wo er sich den eben genannten Bätern anschloß, um wie eine kluge Biene aus dem Berkehr mit ihnen honigreiche Blüthen der Frömmigkeit zu ernten, und daraus in dem Bienenkorbe seines Busens die sükesten Waben der Tugenden anzubauen. Hier bildete er sich aus, er, der einst vielen Bölskern predigen sollte, zwölf Jahre lang unter den trefslichen Lehrenn des frommen Mönchthums und heiliger Studien, bis er zum vollkommenen Manne wurde und das volle Lebensalter Christi erreichte.

fie bekehrten viele Friesen. Zwei andere Briefter, welche auch lange in Irland gelebt hatten, ber weiße und ber ichmarge Bewald nach ber garbe ihres Saares genannt, begaben fich ju ben Altjachfen; im Begriff, ju einem Gaufürften geführt ju werben, murben fie pon bem beibnifden Bolle erichlagen, am 3. Oftober, und in ben Rhein geworfen (an welchem aber feine Sachien mobnten). Der Rurft, febr ergurnt, tobtet bie Bauern und verbrennt ihr Dorf. Die durch ein Bunber entbedten Leichen laft Bippin nach Köln bringen. Willibrord aber (Rap. 11) begab fich, nachbem er bie Erlaubniß gur Bredigt erhalten batte, nach Rom, wo Papft Sergius (I. 687 - 701) ihm die Bollmacht gur Miffion und Reliquien gewährte, beren er gur Ginweihung von Rirchen bedurfte. Burudgefehrt mablen fie einen aus ihrer Mitte, Swidbert, ben fie in England aum Bifchof weißen laffen; ber begibt fich au ben Boructuariern, wo er nicht ofine Erfolg predigt. Aber die Boructuarier merben von ben Altfachfen übermaltigt, Die Chriften verjagt, und Swidbert geht gu Pippin, ber auf Gurbitten feiner Gemaglin Blithryda (Plectrubis) ihm auf einer Rheininfel einen Bohnplas anwies. Gie bich, wie Beba fagt, in ihrer Sprache Inlittore (Werb, Raiferswerth). Da erbaute er ein Rlofter, welches feine Rachfolger noch befiben.

Rachem aber Willibrord und seine Genossen einige Jahre lang in Friesland geprebigt hotten, schiede Pippin ihn nach Rom, wo Bapst Sergius ihn auf Lippins Vunsig jun Erzseischof der Friesen weißte im J. 696 in der Riche der fl. Editla und an ihrem Feitage (22. Nov.). Er gab ihm den Annen Clemens und sandte ihn nach vierzehnfägigem Ausenthalt zurüd. Phydin aber gad ihm sir sein Visikhum einen Plat in seiner berühmten Burg Wittaburg, d. i. die Stadt der Wilten, welche die Franken aber Trajectum (Utrecht) neunen. Dier erbaute er eine Kirche, betehrte Viese durch seine Predigt und errichtete verschiedene Kirchen und Klöster. Denn nicht lange nacher seinen kirche ober Ander verschieden wirden und Klöster. Denn nicht lange nacher seinen kirche verschieden das ihn gefost varen. "Einige von diesen Klosten, welche mit ihm gekommen oder auch ihm gefost varen. "Einige von diesen sich im herre kirche verschieden kirchen der Klöster der kirchen der Klöster der kirchen der Klöster der klister der Stadt der Viesen der der der klister der k

5. 3m 33. Rahre feines Alters also wuchs bem trefflichen Manne bie Flamme bes Glaubens im Bufen, fo bag es ibm als zu gering erichien, nur für fich felbit in heiligem Wandel fich abzumühen, wenn er nicht auch Anderen durch bie Bre-Digt ber mahren Lehre Ruten brachte. Er horte, baf in ben nördlichen Gegenden ber Welt eine reiche Ernte fei, ber Arbeiter aber wenige. Damit aber bie Wahrheit bes Traumes erfüllt würde, welchen einft feine Mutter von ihm geseben hatte, gedachte er, seines Willens sich bewußt, wenn auch noch ohne Renntniß der göttlichen Vorherbestimmung, nach jenen Gegenden zu fahren und mit dem hellen Lichte der Predigt vom Evangelium die in langer Gottlofigkeit erftarrten Bolker, wenn es Gottes Willen ware, zu erleuchten. Er nahm alfo elf Brüder mit fich, welche mit bemfelben Glaubenseifer, wie er felbst, ausgerüftet waren, und bestieg mit ihnen ein Schiff. Bon biefen find einige fpater um ber Brebigt bes Evangeliums willen mit bem Martyrium gefront, einige aber haben Die bischöfliche Beihe erhalten und ruben in Frieden nach ber Arbeit ber heiligen Bredigt.

Der Mann Gottes also suhr mit seinen Genossen, bis sie nach glücklicher Fahrt die Mündung des Flusses Hrenns ersreichten und daselbst anlegten; hier erquickten sie sich auf dem ersehnten Festland und gelangten alsdald zu der Burg Trajeestum, welche am User dieses Flusses gelegen ist, und wo nach einiger Zeit, als durch Gottes Gabe das Wort vom Glauben Frucht trug, er den Sit seines Visthums erhielt. Aber weil dieses Volk der Fresonen, in dessen Mitte die Burg gelegen ist, mit seinem König Rabbod noch im Schmuse des Heidensthums lag, beschloß der Mann Gottes, sich nach Franken zu wenden und ihren Herzog Pippin auszusuchen, einen wackeren Mann, berühmt durch Seige und von rechtschaffenem Wandel.

<sup>1)</sup> Rach Thiofrid tam er junächst in portum Gravalingae, villae maritimae.

Dieser nahm ihn mit allen Ehren auf, aber da er sich selbst und sein Bolk eines so großen Lehrers nicht berauben wollte, wies er ihm passende Orte innerhalb seines Reiches an, wo er das Dornengestrüpp des Göhendienstes ausrotten und auf dem gesäuberten Brachland den reinsten Samen des Wortes Gottes reichlicher ausstrenen könne, damit jenes Gebot des Propheten erfüllt würde 1: "Pssüget ein Neues und säet nicht unter die Hecken."

6. Da nun der Mann Gottes mit großem Gifer Die einzelnen Orte besuchte, um das ersehnte Umt der Beidenpredigt auszuüben, und der Same bes Lebens, bom himmlischen Thau begoffen, weit und breit auf bem Acker vieler Bergen nach seiner Bredigt herrlich aufschoß, da freute sich der obengenannte Frankenherzog über seine heilige Singabe und die herrlichste Ausbreitung bes Wortes Gottes, und um noch größeres Gebeihen zu veranlaffen, gedachte er flugen Rathes, ihn nach Rom zu ichicken?, um von dem apostolischen Berrn Sergius, bem heiligsten Manne damaliger Zeit, zur Ehre des höchsten Briefterthums geweiht zu werben, bamit er nach Empfang bes apostolischen Segens und erhaltenem Auftrage mit um fo gro-Berer Buberficht als fein Sendbote ausgeruftet, ju ber evangelischen Arbeit zurücktehrte, nach jenem Wort bes Apostels 3: "Wie follen fie aber predigen, wo fie nicht gefandt werden?" Alls er hierzu ben Mann Gottes zu bereden fuchte, weigerte Diefer fich anfangs und erflärte, daß er ber Ehre einer fo großen Vollmacht nicht würdig fei, und, die Gebote des Apoftels aufzählend, versicherte er, daß er weit zurüchstehe hinter der Reihe der Tugenden, von welchen der herrliche Lehrer der Beiben, als er feinen Sohn Timothens belehrte, ausfagte, baß ein Bischof fie haben muffe.4 Der Bergog bagegen rieth ihm

<sup>1)</sup> Jerem. 4, 3. — 2) Nach Beba (oben S. 9) war er vorher schon einmal ba gewesen, im J. 692. — 3) Nömer 10, 15. — 4) 1 Timoth. 3, 1 ff.

B

voll Frömmigkeit an, was der Mann Gottes demüthig ablehnte. Zulest aber gab er nach, überwunden durch das einstimmige Zureden, und was mehr ist, dem Willen Gottes gehorchend, indem er lieber in Demuth dem Rathe vieler Männer gehorschen, als hartnäckig auf seinem Willen bestehen wollte. Und so wurde er denn mit einer ehrenvollen Gesandtschaft und mit Geschenken, welche der apostolischen Würde angemessen waren, nach Rom gesandt.

695 7. Aber am vierten Tage, bevor er dasin kam, hörte der Rovber. heiligste apostolische Bater im Traum eine Stimme der Ermahnung, daß er jenen mit höchster Ehre ausnehmen solle und daß er von Gott auserwählt sei, um viele Seelen zu erleuchsten, und daß er komme um die Ehre des höchsten Priestersthums zu empfangen, und daß nichts, was er erbitte, ihm verweigert werden dürse. Durch diese Ermahnung sicher, empfing ihn der Apostolicus mit großer Freude und höchsten Ehren, und wie er in ihm die Gluth des Glaubens erkannte, die Hingabe der Frömmigkeit, die Fülle der Beisheit, weiste er ihn am passenden Tage, als das Bolk zusammenströmte, nachdem er die ehrwürdigen Priester zur Theilnahme am Amt berusen hatte, öffentlich in der Kirche des selsgen Petrus, des Apostelssürsten in, mit großer Würche nach apostolischer Beise zum Erzebischof und gab ihm den Namen Clemens, und bekleidete ihn

<sup>1)</sup> Beba (oben S. 9) nennt die Kirche der H. Cäcilia, und als Tag deren Fest, den 22. November, im J. 696. Aber in einem alten, aus Echternach stammenden Martvologium ik seine Weiße zum 21. Nodember verzeichnet, und am Nande der Seite siest, was nur Willibrord selbst geschrieben haben kannt. "Im Namen des herrn. Elemens Willibrords kam im J. 690 übers Meer nach Francien, und in Gottes Namen im J. 695 von der Menichwerdung des herrn wurde er, obwost unwürdig, im Nom zum Bischof geweißt von dem aposiolissen Manne, dem herrn Pahl Sergius, jest aber in Gottes Namen versehr er das 728. Jahr von der Menichwerdung unieres herrn Jesu Christia." (S. das Neue Archiv II, 293.) Derselbe Kalligraph Laurentins, welcher sir ihn das Martwologium in irischen Schriftspagen geschrieben hat, schrieb und die prächtige, jest in der Fürftl. Dettingen: Wallerslein ische liedisches Echristigen beschölige Gangelienhandschrift.

mit seinen Priestergewändern, bestätigte ihn mit dem heiligen Pallium seiner Würde wie mit dem Leibrock des Aaron und mit glänzender Aleidung, und was er wollte oder erbat an Reliquien der Heiligen oder firchlichem Geräthe, gab er ihm mit ganzer Freudigkeit des Herzens. Er stärkte ihn mit seinem Segen, und sandte ihn mit reichen Geschenken und heilsamen Ermahnungen wieder zur Arbeit des Evangeliums zurück.

- 8. Nachbem er alfo auch ben Segen bes apostolischen Baters erhalten hatte, fehrte ber treue Berfündiger bes Wortes Gottes mit größerer Zuversicht zum vorgenannten Bergog ber Franken gurud. Diefer empfing ihn mit großer Bracht und Chre, und entfandte ihn mit bem Befehl feiner Bollmacht gur Arbeit am Evangelium, vorzüglich jedoch in ben nördlichen Theilen feines Reiches, wo bis babin wegen bes Mangels an Lehrern und ber Bergenshärtigkeit ber Bewohner bas Licht bes Glaubens noch weniger erglänzte. Um fo eifriger ftreute ber Mann Gottes in Diefen Wegenden ben Samen bes Lebens aus. je mehr er es als nothwendig erfannte, die alte Sungersnoth der Unmiffenheit zu beseitigen. Wie viel Frucht er aber mit Bottes Onabe in jenen Gegenden zeitigte, bavon zeugen heutiges Tages die Gemeinden in ben Städten, Dorfern und Burgen, welche er gur Erfenntnig ber Wahrheit und gur Berehrung bes einen allmächtigen Gottes burch feine Ermahnung geführt hat. Es bezeugen es auch die Rirchen, welche er in ben einzelnen Orten erbaut hat, und bie Convente von Dienern Gottes, welche er an einigen Orten versammelt hat.
- 9. Es versuchte auch der Mann Gottes, über die Grenzen des Frankenreiches hinaus die Ströme der himmlischen Lehre zu leiten. Denn er fürchtete sich nicht, Rabbod, damals König der Fresonen, der mit seinem Volke noch ein Heide war, aufsusuchen, und überall, wohin er kam, verkündigte er das Wort Gottes mit aller Zuversicht. Aber der Friesenkönig nahm zwar

ben Mann Gottes in Demuth freundlich auf, boch konnte er mit feinerlei Lebenswort fein fteinernes Berg erweichen. als der Mann Gottes erkannte, daß er bei ihm feine Frucht erzielen könne, mandte er fich mit bem Wort bes Evangeliums zu den überaus wilden Bolfern der Danen. Da aber herrschte, wie man berichtet. Ongendus 1. ein Mann, ber graufamer war als iedes wilbe Thier und harter als jeder Stein; aber bennoch empfing er, auf Gottes Geheiß, ben Berfunder ber gottlichen Wahrheit ehrenvoll. Als dieser erkannte, daß das Bolk in seinen Sitten verhartet war, bem Gögendienft ergeben und ohne Hoffnung auf ein befferes Leben, nahm er breifig Anaben aus biefem Lande ju fich, und beeilte fich, mit biefen gu ben von Gott auserwählten Völkern des Frankenreiches heimzufehren. Schon auf ber Reise felbst unterrichtete er die Knaben und wusch sie rein in dem Quell des Lebens, damit er nicht wegen der Gefahren ber langen Seefahrt ober burch die Rachftellungen ber wilden Bewohner jenes Landes irgend einen Berluft an ihnen erlitte, indem er den Liften des alten Feindes zuborkommen und die neugewonnenen Seelen mit den Sakramenten bes Berrn fichern wollte.

10. Und während der fromme Prediger des Wortes Gottes auf dieser Reise sich befand, kam er an der Grenze zwischen den Dänen und den Fresonen zu einer Insel, welche nach einem Gott Fosite, den sie verehren, von den Bewohnern Fosites- land genannt wurde, weil auf ihr Heiligthümer dieses Gottes erdaut waren. Dieser Ort wurde von den Heiden mit solcher Verehrung betrachtet, daß keiner von ihnen etwas von dem Vieh, welches dort weidete, oder von anderen Dingen zu besrühren wagte, noch auch aus der Quelle, welche dort sprus

<sup>1)</sup> Er wird außerbem nur im Beowulf ermannt, und icheint über banifche Ansfiedler an ber frieflichen Rufte geherricht zu haben.

<sup>2)</sup> Belgoland. Diese Stelle führen Altfrib im Leben Liudgers Kap. 19, und Abam von Bremen IV, 3 an.

belte, das Wasser anders als schweigend zu schöpsen sich erslaubte. Dorthin wurde der Mann Gottes durch einen Sturm verschlagen und blieb einige Tage da, dis, nachdem der Sturm sich gelegt, günstiges Wetter zur Fahrt wiederkehrte. Er versachtete aber die thörichte Scheu vor der Unantastbarkeit jenes Ortes und sürchtete nicht den wilden Sinn des Königs, welcher jeden Berleher der Heiligthümer jenes Ortes dem grausamsten Tode zu weihen pslegte, sondern tauste drei Menschen in jener Inelle unter Anrusung der heiligen Oreicinigkeit, und ließ von dem Vieh, welches dort weidete, zu seinem Bedarf schlachten. Als die Heiles dort weideten zod zu Grunde gehen würden. Da sie aber sahen, daß ihnen nichts Uebles widerssuhr, ergriff sie Schreck und Staunen; sie berichteten jedoch dem König Rabbod, was sie gesehen hatten.

11. Diefer gerieth in große Buth gegen ben Briefter bes lebendigen Gottes und gedachte bie Beleidigungen feiner Götter zu rächen. Drei Tage lang warf er immer breimal nach feiner Gewohnheit bas Loos; niemals aber konnte, ba ber mahre Gott bie Seinigen verteibigte, bas Loos ber Berbammten auf ben Rnecht Gottes ober auf einen ber Seinigen fallen; nur einer von feinen Gefährten wurde burch bas Loos bezeichnet und mit bem Martyrium gefront. Der heilige Mann aber wurde zum Könige berufen und viel von ihm gescholten, ma= rum boch er feine Beiligthumer verlett und feinen Gott beleidigt habe. Ihm entgegnete ber Berold ber Wahrheit mit feftem Muth: "Nicht ein Gott ift es, ben Du verehrft, fon= bern ber Teufel, welcher Dich, o König, in ben ichlimmften Irrmahn verwickelt hat, um Deine Seele bem ewigen Feuer gu übergeben. Denn es ift fein Gott außer bem Ginen, melcher himmel und Erde erichaffen hat, bas Meer und alles. was barin ift, und wer biefen in mahrem Glauben verehrt,

ber wird bas ewige Leben haben. Als Gein Diener lege ich heute bor Dir Zeugniß ab, damit Du bon ber Thorheit bes Frrmahns, an welche Deine Bater glaubten, endlich einmal zur Befinnung tommeft, und im Glauben an ben einen allmächtigen Gott, unseren Berren Jesus Chriftus, im Quell bes Lebens getauft, alle Deine Sunden absvuleft und alle Bosheit und alle Ungerechtigkeit fortwerfend, hinfort als ein neuer Menfch lebest in aller Mäßigkeit, Berechtigkeit und Beiligkeit. Wenn Du das thuft, fo wirft Du mit Gott und feinen Beiligen die ewige Herrlichkeit besithen. Wenn Du mich aber verschmähft, der ich Dir den Weg bes Beiles weife, so wiffe in aller Wahrheit, daß Du die ewige Bein und die Flammen der Bolle mit bem Teufel, bem Du Behorsam leiftest, ertragen mußt." Da verwunderte sich der König und antwortete: "Ich febe, daß Du meine Drohungen nicht fürchtest und bag Deine Worte find wie Deine Berte." Obgleich er nun bem Prediger ber Wahrheit nicht glauben wollte, fo schiefte er ihn boch mit allen Ehren an Bippin, ben Bergog ber Franken, gurud.

12. Dieser frente sich über seine Ankunst, und bat ihn, bei der für ihn bestimmten Arbeit am Worte Gottes auszu-harren und dies Dorngestrüpp des Gößendienstes ausreutend, das Wort Gottes eifrig an jedem Orte auszusäen. Das desstrebte sich auch der sromme Prediger ohne alle Lässigteit zu erfüllen, indem er alle Gegenden jenes Landes besuchte und in den Städten, Dörsern und Burgen, wo er früher schon das Evangelium verfünligt hatte, alle ermahnte, daß sie mit gutem Entschlusse ihres Herzens sest im wahren Glauben beharren möchten. Und da täglich die Jahl der Gläubigen zunahm und eine größere Schaar zur Kenntniß des Wortes Gottes sich einssand, begannen Viele, vom Glaubenseiser getrieben, ihr Erdetheil dem Mann Gottes darzubringen. Er nahm es an und ließ alsbald Kirchen dasselhst erbanen, stellte auch Priester und

Gehülsen am Worte Gottes bei ihnen an, auf daß das neusgewonnene Volk Gottes Orte habe, wo es sich an Festtagen versammeln und heilsame Ermahnungen hören könne, und Diener der Kirche, von denen es die Gabe der heiligen Taufe empfangen und die Vorschriften der christlichen Religion erlernen könne. Und so machte der Mann Gottes täglich größere Fortsichritte, von Gottes Gnade beschirmt.

- 13. Es begab fich aber, daß Pippin, der Herzog der Fran= 714 ten, ftarb und fein Cohn Rarl bes väterlichen Reiches Berr wurde. Dieser unterwarf viele Bolfer bem Scepter ber Franfen, und barunter fügte er auch Fresien nach Ueberwindung bes Rabbod mit glorreichem Siege zu bes Baters Berrichaft hingu. 1 Diesem Bolte murbe bamals ber beilige Billibrord jum Brediger gefett, und ihm ber Git feines Bisthums in ber Burg Trajectum angewiesen. Daburch erhielt er nun ein größeres Gelb für seine Bredigt, und bemuhte fich. bas fürglich erft mit bem Schwert bezwungene Bolt in ber beiligen Taufe abzuwaschen. Nicht ben geringften Rest bes alten Irrwahns ließ er in ber Finfterniß ber Unwissenheit verborgen bleiben, fondern beleuchtete bas gange Bolf ohne Bergug mit bem vollen Licht bes Evangeliums, fo bak bei biefem ploklich jenes prophetische Wort erfüllt wurde 2: "Und foll geschehen an bem Ort, ba man zu ihnen gefagt hat: Ihr feib nicht mein Bolt, wird man zu ihnen fagen: D ihr Rinder best lebenbigen Gottes."
- 14. Auch viele Bunder that die Kraft Gottes durch ihren Knecht. Obgleich aller Bunderwirfung und allen Bunderzeichen

<sup>1)</sup> Besiegt hat Karl Martell ben Rabbod nicht, aber er state 719 und sein Rachsolger hielt Frieden mit Karl. Da konnte auch Willibrord heimkehren, dem nach der oben C. 9 auß Beda angeführten Eelle ichon Pippin Utrech als Biskhum iberwiesen hatte, der aber nach Pippins Tod hatte slücken milfen. Im J. 722 wurde ihm das Biskhum feiertlich beitätigt. Alkuin icheint den glängenden Sieg Pippins 689 Karl zugulcheiten, und es bleibt dehhalb auch dei ihm ganz dunkel, wo eigentlich Willisterod bis daßin täätig geweien ist. — 2) Hofea 1, 10.

bas Amt ber evangelischen Bredigt vorzuziehen ift, so burfen wir boch, weil ihre Bollbringung berichtet wird, gur Ehre Gottes, ber fie verliehen hat, nicht babon ichweigen, fonbern muffen fie vielmehr unferer Erzählung einfügen, bamit ben fommenden Sahrhunderten nicht verloren gehe, wobon wir wiffen. bağ es in alter Beit geschehen ift. Einmal also, als ber ehr= würdige Mann nach feiner Gewohnheit ber Bredigt halber unterwegs mar, fam er zu einem Dorfe Namens Balichrum 1. wo ein Gögenbild als Reft bes alten Irrmahns geblieben mar. Diefes gertrummerte ber Mann Gottes in feinem Gifer bor ben Augen bes Suters biefes Bogen, ber, voll Muth, um Die Beleidigung feines Gottes zu rachen, in ber Leibenschaft feines thörichten Sinnes bas haupt bes Briefters Chrifti mit bem Schwerte traf. Aber Gott verteibigte feinen Rnecht, fo baß er burch biefen Sieb nicht verlett murbe. Seine Befahrten aber, als fie bas faben, liefen berbei, um bie arge Ber= meffenheit bes gottlofen Menfchen burch feinen Tob zu rachen. Aber ber Mann Gottes befreite frommen Sinnes ben Schul= bigen aus ihren Sanden und ließ ihn geben; biefer aber murbe an bemfelben Tage bom Teufel befeffen und beendigte am britten Tage fein elendes Leben. Und weil ber Mann Gottes nach ber Borichrift bes herrn fein Unrecht nicht rächen wollte, trat fofort ber Berr felbst als Rächer auf, so wie er von ben Frevelthaten, welche bie Gottlofen fich nicht icheuen gegen feine Beiligen zu verüben, gefagt hat 2: "Die Rache ift mein, 3ch will bergelten, fpricht ber Berr."

15. Ein ander Mal wanderte ber selige Mann zu einer Zelle, welche ihm gehörte, und die nach dem Namen des vors beifließenden Gewässers Suestra genannt wird 3, betrat aber,

<sup>1)</sup> Eine Kirche in Westtappelle auf der Insel Walcheren gehörte zum Kloster Echternach. — 2) Römer 12, 19. — 3) Süsteren, Brovinz Limburg, bei Mastricht, ein Ronnentloster, welches Pippin an Willibrord übergeben hatte.

um den Weg abzutürzen, einen schmalen Fußpsad, welcher durch die Saaten eines reichen Mannes führte. Das sah der Hüter dieser Saaten, und begann in großer Wuth den Mann Gottes zu schmähen. Diesen Menschen, welcher den Mann Gottes schalt, wollten die Gesährten, welche bei ihm waren, strasen, aber der Diener Gottes hielt sie in seinem milden Sinne das von ab, da er nicht wollte, daß jemand seinetwegen umkomme, der doch vielmehr nach dem Heile Aller verlangte. Aber am solgenden Tage ist derselbe unselige Mensch, welcher sich nicht geschent hatte, Schmähungen gegen den Diener Gottes auszusstoßen, an demselben Orte eines plöglichen Todes vor den Augen vieler Zuschauer verstorben.

16. Als ber von göttlichem Geist erfüllte Mann zur Prebigt des Svangeliums die Küstengegenden durchzog, wo man an süßem Wasser Mangel leidet, sah er, daß seine Gefährten die Qualen des Durstes nur mit Mühe ertrugen; er rief des halb einen von ihnen herbei, und besahl ihm in seinem Zelte eine kleine Grube zu machen, wo er heimlich auf seinen Knieen zu Gott betete, welcher seinem Volke in der Wüste Wasser aus dem Felsen strömen ließ, er möge doch seinen Dienern mit gleichem Erbarmen Wasser aus dem Sande hervorrusen. Alsbald wurde er erhört, und plöglich erfüllte ein Quell von süßestem Geschmack die Grube 1. Als die Seinigen das sahen, dankten sie dem allmächtigen Gott, welcher seinen Heiligen verherrlichte und ihn gnädig erhörte, und sie tranken dis zur Sättigung, und nahmen für den Bedarf des Weges mit sich, so viel sie für nöthig hielten.

17. Biederum wanderte ber heilige Priefter Gottes an einem Orte, wo er zwölf arme Bettler fah, welche alle die Borüber-

<sup>1)</sup> Rach Joh. be Beta in seiner Chronit befindet fich biese Grube im Gebiet von hentigelo und wird von ben Bewohnern der Brunnen bes hl. Willibrord genannt. Ohne Zweifel hat dieser Brunnen ju ber Entstehung ber Sage den Anlag gegeben.

gehenden um eine Erquickung anslehten. Die sah er, wie er denn sehr mildthätig war, mit gütigem Blicke an und besahl einem der Seinigen, den Armen Christi aus seiner eigenen Flasche einen Trunk zu mischen. Alle zwölf tranken davon dis zur Sättigung, und wunderbarer Weise sand man, als sie fortgingen, die Flasche, aus welcher so viele Menschen gekrunken hatten, edenso sehr, wie vorher, mit dem trefflichsten Weine gefüllt. Alls man das wahrnahm, lobten alle den Herrn, und sprachen: "Wahrlich, an uns ist in Erfüllung gegangen, was im Evangelium Christus, der Gott, gesagt hat 1: Gebet, so wird euch gegeben."

18. Es tam auch ber beilige Mann nach feinem Alofter 2, um es zu besuchen, und nach ben Gebeten und brüberlichen Begrüßungen und friedfertigen Ermahnungen besuchte ber fromme Birte Die einzelnen Wohnungen ber Brüber, um zu erforschen, ob baran etwas zu beffern fei. Go fam er auch in ben Reller, wo er einen kleinen Weinborrath in einer Tonne fand; als Beichen feines Segens ftedte er mit einem Bebet feinen Stab hinein und ging weiter. Aber in berselben Nacht begann ber Wein in diesem Faß zu wachsen und über den Rand zu rinnen. Als der Rellermeister das fah, staunte er ob des unverhofften Ueberfluffes, und magte nicht zu verschweigen, mas die Barmherzigkeit Gottes, wie er wohl erkannte, burch ben Segen feines Dieners that. Um folgenden Morgen eilte er zu bem heiligen Bater, warf fich ihm zu Füßen, und berichtete was er gesehen hatte. Dieser bankte Gott nach feiner Gewohnheit, und eingebent ber Borichrift bes Berrn, welcher feinen Jüngern verbot, von der Gerrlichkeit der Transfiguration vor dem Tage feiner Auferstehung etwas zu fagen, gebot er auch bem Reller=

<sup>1)</sup> Quc. 6, 38. — 2) Echternach, welches Alfuin hier nicht einmal nennt und über bessen Stiftung er nichts berichtet, obgleich es für Willibrord als Ausgangspunkt seines Missionswerkes und Zufluchtsort von größter Wichtigkeit war.

meister, von dem Bunder, welches er sah, vor dem Tage seisnes Todes etwas mitzutheilen.

- 19. Noch ein anderes ähnliches Bunder wirfte Chriftus burch feinen Segen. 2013 ber Rnecht Gottes mit feinen Befährten zu bem Saufe eines Freundes tam, wollte er in bem Saufe bes Geliebten die Unftrengung bes langen Beges burch eine Erquickung erleichtern, erfuhr aber, daß der Hausbater feinen Wein habe. Da ließ er vier Flaschen von mäßiger Brofe, welche allein die Begleiter gur Starfung auf ber Reife mit fich führten, berbeibringen und segnete fie im Namen beffen. welcher bei bem hochzeitlichen Mable Baffer in Bein verman-Und in wunderbarer Weise tranken nach ber Gnabe biefes Segens an vierzig Männer aus jenen fleinen Flaschen bis zur völligen Sättigung, und mit großem Dant und froben Sinnes fprachen fie zu einander: "Wahrlich, ber Berr Jefus hat erfüllt, mas er im Evangelium verspricht 1: Wer an mich glaubet, der wird die Werke auch thun, die ich thue, und wird größere benn biefe thun."
- 20. Derfelbe heilige Prediger zog einstmals, wie er gewohnt war, um das Evangelium zu verkündigen, eilig nach Fresien, und wegen der Anstrengung der Neise wollte er auf den Wiesen eines reichen Mannes die müden Pserde sich etwas erholen lassen? Als aber jener reiche Mann die Pserde auf seinen Wiesen weiden sah, begann er, von Hochmuth erfüllt, die Pserde zu schlagen und von seiner Weide fortzutreiben. Der Mann Gottes mun redete ihn mit sansten Worten an und sprach: "Hör' auf, Bruder, uns Unrecht zu thun. Denn nicht um dich zu schädigen, sondern um unserer Nothdurft willen, haben wir eine kurze Zeit auf diesen Weiden ausruhen wollen. Uns treibt das Werk Gottes, für welches wir zu arbeiten haben,

<sup>1)</sup> Evang. Joh. 14, 12. — 2) Das war rechtlich bem Reifenben erlaubt, fiehe 3. Grimm, Rechtsalterthumer 3. 400.

und wofür auch du Lohn erhalten kannst, wenn du uns, so viel an bir ift, mit freundlichem Sinn unterftüten willft, eingebent iener füßen Berheißung unferes Serrn Jesu Christi 1: Ber euch aufnimmt, ber nimmt mich auf: und wer mich aufnimmt, ber nimmt ben auf, ber mich gesandt hat. Komme boch lieber als Freund in Frieden zu uns und erquide bich mit uns; trinke etwas mit uns, und mahrend wir bann unfern Beg fortfegen, tehre du mit Gottes Segen in bein Saus gurud." verharrte in feiner Bosheit, und wollte fich nicht bernhigen bei ben friedfertigen Worten bes Mannes Gottes, fondern berboppelte feine Schmähungen und rief: "Du forberft mich auf zu trinken und mit bir Frieden zu machen. Du kannft aber gang ficher fein, daß ich gar feinen Werth barauf lege, mit bir zu trinken." Das Wort nahm ber Mann Gottes aus feinem Munde und fprach: "Wenn bu mit mir nicht trinken willft, so sollst bu gar nicht trinken." Und sofort machten feine Begleiter fich bereit und er zog mit ihnen feines Beges. Auch jener tropige Mann eilte nach Saufe, wurde aber plotslich von brennendem Durft geplagt, und fuchte diefen mit Wein zu löschen; aber ber Mund, welcher die Schmähungen gegen ben Mann Gottes ausgestoßen hatte, vermochte ben Trunk nicht aufzunehmen, und ber aus freien Stücken feinen Frieden mit bem Diener Gottes hatte haben wollen, mußte mit Nothwenbigkeit die Strafe in fich felber empfinden. Merzte murben gerufen, um feinen Durft zu ftillen, um bem Kranken bie Fabigfeit zu trinken wieber zu ichaffen. Gein Inneres glühte, aber niemand vermochte feiner lechzenden Rehle einen Tropfen Wein einzuflößen. Bulett wurde er endlich von Reue ergriffen gur Befinnung gebracht, und erkannte, daß der heilige Willibrord ber fei, welchen er beleidigt hatte; mit größtem Berlangen fehnte er fich nun nach feiner Rücktehr. Diefer tam im folgenben

<sup>1)</sup> Matth. 10, 40.

Jahre auf bemfelben Wege zurück, und als der kranke Mann von seiner Ankunst gehört hatte, eilte er ihm entgegen, seine Schuld bekennend und die Strafe, welche er litt, ihm kundsthuend, und bat um Christi willen, daß er ihn erlösen möchte. Von Barmherzigkeit bewegt verzieh ihm der Mann Gottes und gab ihm mit seinem Segen aus seinem Kelche zu trinken. Sosfort trank er und kehrte gesund nach Hause zurück.

21. In ber Stadt Trier ift ein Nonnenklofter 1, melches gu ben Beiten bes feligen Bifchofs Willibrord von einer hefti= gen Seuche heimgesucht murbe. Biele von ben Magben Gottes ftarben, andere wurden burch langes Siechthum ans Bett gefeffelt, die übrigen aber waren von großem Schreden ergriffen. und fürchteten ben Tob als ob er schon sichtlich vor ihnen ftunde. Und weil nicht fern von iener Stadt bas Rlofter bes beiligen Mannes gelegen ift, welches Alefterngco ! beift, mo bis auf ben heutigen Tag ber Leib bes heiligen Mannes ruht, und welches seine Nachfolger burch bie Milbe ber frommen Könige und in rechtlicher Form geschehene Uebergabe besiten, fo ichicten die ermähnten Mosterfrauen, als fie horten, daß der beilige Mann babin tomme, fogleich eine Botichaft und baten ibn, unverzüglich zu tommen. Er aber, belehrt burch bas barm= herzige Borbild bes feligen Betrus, bes Apoftelfürften, welcher auf bie Bitte ber Witmen Chrifti's von Joppe nach Lydba fam, um die heilige Tabitha aufzuweden, weigerte fich mit gleicher Bereitwilligfeit, sobalb er bon bem Berlangen ber Magbe Chrifti vernommen hatte, nicht, zu ihnen zu kommen. Und als er gefommen war, feierte er fogleich im Glofter eine Deffe für die Aranten, und weihte Baffer, womit er ihre Bohnungen besprengen ließ, und welches er ben erfrantten zum Trinken

<sup>1)</sup> Bermuthlich Sorrea, jest Deren genannt. - 2) Echternach.

<sup>3)</sup> Rämlich ber um Chrifti willen von ihr unterftütten. Rach bem Text Ap. Geich. 9, 38 find es jedoch die Jünger, welche ihn rufen.

zusandte. Diese wurden durch die Gnade der göttlichen Barms herzigkeit alsbald gesund, und keine starb sortan im Kloster an dieser Seuche.

- 22. Einem Sausvater und feinem Saufe ftieg eine fchredliche Beimsuchung von Teufelssput zu, so daß man gang offenbar an Schreckniffen und Uebelthaten erfannte, bag ein bofer Beift in feinem Saufe mohne. Denn er pflegte plotlich Speifen ober Aleidungsftude ober fonftigen Sausrath zu ergreifen und ins Feuer zu werfen; ja, einmal nahm er einen fleinen Anaben, welcher in ben Urmen feiner Eltern rufte, mabrend fie schliefen, und warf ihn ins Feuer. Durch bas Geschrei bes Rindes murben bie Eltern aufgeweckt und entriffen mit Mühe ben Rleinen ben Flammen, und noch viel Schreckliches erdul= bete biefelbe Familie bon bem bofen Beifte, und fein Priefter permochte ihn zu vertreiben, bis Willibrord, ber heilige Mann, auf die Bitte bes hausvaters ihnen geweihtes Baffer schickte. Er befahl zugleich, allen Sausrath hinaus zu tragen und mit Diefem Baffer zu besprengen, weil er im Beifte borberfah, bag bas Saus von Fenersflammen verzehrt werden muffe. Sobald es geschehen mar, ergriff bas Feuer, ausgehend von dem Orte, wo das Bett gestanden hatte, das leere Saus und verzehrte es vollständig. Nachdem bann aber auf bemfelben Blate ein anberes Saus, geheiligt burch geweihtes Baffer, erbaut mar, hatten fie darin nichts mehr bon ber früheren Beimsuchung zu leiden, fondern lebten in Rube und Frieden und bantten Gott, welcher fie burch seinen Diener zu erlösen geruht hatte.
- 23. Derselbe gottgeliebte Mann sagte auch mit prophetisichem Geiste mehreres voraus, was nachher durch den Verlauf der Dinge als wahr erwiesen wurde. Er taufte also Pippin 1, den Sohn des tapseren Frankenherzogs Karl, den Bater dieses glorreichen Karl, welcher jest mit höchstem Siegesruhm und

<sup>1)</sup> Beboren 714 ober 715.

würdigem Glanze das Reich der Franken beherrscht. Bon diesem Pippin, Karls Bater, hat der heilige Mann prophetischen Geistes vor seinen Jüngern folgende Beissagung verkündigt: "Bisset, daß diese Kind sehr erhaben und ruhmvoll sein wird, und größer als alle Herzoge der Franken vor ihm." Die Wahrsheit dieser Beissagung ist zu unseren Zeiten erprobt, und es ist überstüssig durch Zeugen zu erweisen, was die Ueberzeugung des ganzen Neiches anerkennt. Denn alles Bolk weiß, wegen welcher Triumphe er als der erhabenste Sieger geseiert wird, oder wie sehr er die Grenzen unseres Reiches erweitert hat, oder was er zur Berteidigung der heiligen Kirche Gottes bei sremden Bölkern ausgesührt hat. Das alles kann besser durch den Lugenschein erkannt, als mit Worten dargelegt werden.

24. Es war aber ber heilige Mann hervorragend durch jegliche Bürdigkeit, von ansehnlicher Gestalt, ehrbarem Ansehen, schön von Angesicht, fröhlichen Herzens, voll weisen Rathes, von lieblicher Rede, würdevollem Benehmen, und thatkräftig zu allem Gotteswerk. Bon wie großer Langmuth er war, ist in seinen oben beschriebenen Handlungen dargelegt; wie vielen Eiser er aber hatte, das Evangelium Christi zu verkündigen, oder wie ihn bei dieser seinen Predigt die Gnade Gottes unterstützte, das brauchen wir nicht zu schildern, da es durch das Zeugniß des ganzen Boltes erwiesen wird. Seinen geheimen Lebenswandel aber in Rachtwachen und Gebet, in Fasten und Pfalmssingen, können wir aus der Heiligkeit seines Lebens und den Wunderzeichen entnehmen. Seine Liebe zeigt seine unablässige Anstrengung, welche er täglich um des Namens Christi willen ertrug.

Dieser heilige Mann aber, welcher alle Tage seines Lebens hindurch im Werke Gottes Fortschritte machte, Gott wohlgesfällig und freundlich gegen alles Bolk, wurde zu den Zeiten des alten Karl, des tapfersten Herzogs der Franken, in hohem

Alter und in der Fülle der Tage, welche aller Volltommenheit voll waren, zu seinen Bätern versammelt, um die vielsältige Frucht seiner Arbeit von Gott zu empfangen; er verließ diese Welt, um den Himmel zu besitzen und Christus ohne Ende in der ewigen Herrlichkeit zu schauen, in dessen Liebe er, so lange er unter uns lebte, nicht aushörte zu arbeiten. Am sechsten Tage des Monats November wanderte er aus dieser Pilgerzschaft zur ewigen Heimat. und ist begraben im Kloster Aefterznaco, welches er selbst Gott, wie wir vorher berichtet haben, errichtet hatte. Dort geschehen bis auf den heutigen Tag durch die Krast der Varmherzigkeit Gottes unausgesetzt Wunderzeichen und Heilungen an den Reliquien des heiligen Priezisters Gottes.

<sup>1)</sup> Bahricheinlich im 3. 738. - 2) Gin folder Bericht ift nicht bagewefen.

II.

0

Das Leben Gregors von Utrecht von Lindger.

Bebersehf von G. Grandaur.

# Einleitung.

Dem Leben Willibrords schließt fich junachft bas Leben Gregors von Utrecht an, welcher fein Wert fortfette, gwar nicht als Bischof, aber als Abt bes Martinftiftes, und vorzüglich mit größtem Gifer beschäftigt, für bie gablreichen neu errichteten Rirchen Die Beiftlichkeit, beren fie bedurften, auszu-Bu feinen Schülern gehörte auch Liudger, amangia Jahre lang fein Schüler und Behülfe, und biefer hat uns bie Beschreibung seines Lebens hinterlaffen, geschrieben mit einer ungewöhnlichen Barme liebevoller Berehrung, welche einen wohlthuenden Eindruck macht und das Berg des Lefers gewinnt. Dag er seinen Meister als Borbild hinftellte und an die Ergablung ftets erbauliche Betrachtungen anknüpft, dürfen wir ihm nicht verübeln, wenn auch in ber lebersetzung biese predigt= artigen Theile übergangen werden konnten. Bu bedauern aber ift, daß fo wenig bestimmte Thatsachen mitgetheilt werben, fo wenig Zeitangaben portommen. Für Liudger war bas nebenfächlich, aber in feinen Nachrichten vom heil. Bonifazius hat er in diefer Begiehung gar zu arge Fehler gemacht, obgleich ihm beffen Lebensbeichreibung von Willibald bekannt war. voll ift bennoch, mas er von Bonifazius erzählt, ben er noch felbst gesehen hatte: lebendig läßt er uns hineinblicken in bas Missionswert in Thuringen. Bon der Utrechter Reit dagegen theilt er uns gar zu wenig mit, und da er über Marchelm und Albrich mehr Nachrichten verheißt, welche sich nirgends finden, so liegt die Vermuthung nahe, daß ein zweites Buch vorhanden gewesen, aber schon frühzeitig verloren ist.

Von dem lateinischen Text ist keine alte Handschrift beskannt; doch hat mit Benutung verschiedener Hülfsmittel D. HolsbersEgger, Mon. Germ. SS. XV, 63—79, die erste kritische Ausgabe hergestellt, welche den etwas schwülstigen und übersladenen Stil deutlicher hervortreten läßt, als die früheren, auch einige Fehler verbessert.

28. Wattenbach.

#### Dorwort.

Bir werben burch bie heilige Schrift ermahnt, bag wir ben Serrn lieben follen aus gangem Bergen, ben Nächsten aber wie uns felbft, und bag wir jene mahrhaft für unsere Nachsten halten follen, welche mehr auf geiftige als auf leibliche Guter bedacht find und bis zum letten Tage nicht unterlaffen, fich zu beren Erlangung durch gute Werke vorzubereiten, welche die leibliche Geburt nicht aufbläht, die geiftige Wiedergeburt aber Frucht tragen und gebeihen läßt. Diese Liebe, welche sich burch Werthschätzung zeigt, muffen wir zwar allen unferen Mitgenoffen bes fatholifchen Glaubens erweifen, am meiften aber boch ben heiligen Batern und unferen Borgefetten, wie uns ber heilige Apostel ermahnt, indem er fagt: "Wir bitten euch aber, Brüder, seid zugethan benen, welche arbeiten unter euch und euch im herrn vorstehen und euch ermahnen; achtet fie um fo mehr hoch mit Liebe, ihres Werfes willen; lebet in Frieden mit ihnen 1." Bas bedeutet biefe Stelle, burch welche uns vor= geschrieben wird, unsere Borgesetten mehr als die Uebrigen gu achten, wenn nicht, daß wir ihnen, fo lange fie leben, in aufrichtiger Absicht die ihnen gebührende Berehrung und Gehor= fam erweisen und nach ihrem Tode ihr frommes und erbauliches Beispiel niemals unferem Bedächtniffe entschwinden laffen,

<sup>1) 1</sup> Theff. 5, 12, 13,

aber auch zur Erbauung Anderer basfelbe ohne Unterlaß durch unfere Rede aufzufrischen und zu verbreiten nicht ermangeln, damit dies wirklich geschehen könne, wozu berselbe Apostel an einer anbern Stelle in Betreff ber heiligen Bater ermahnt: "Schauet auf ben Ausgang ihres Wandels und folget ihrem Glauben nach 1." Damit wir, wenn wir in Diefer Sterblichfeit ihr Beispiel in Gedanken und in ber That treu bewahren, in der fünftigen Unfterblichkeit nach dem Ausspruche des Evangeliums die Freude unferes Berrn zugleich mit ihnen feben und genießen. Wenn wir babin gelangen und mit ber unverdienten Gnade Chrifti eingegangen find, wird für alle Zeiten Niemand uns die ewige Seligfeit rauben, weil wir bagu von Anfang an nach bem gnäbigen Rathichluffe bes Schöpfers bestimmt und nach bem Gundenfalle bes erften Menschen burch ben Tob bes Erlöfers in anäbiger Beimfuchung erneuert find. Und wir werben dahin gelangen am Tage unseres Todes, wenn wir in den Tagen unserer Sterblichkeit mit unerschütterlicher Soffnung bie Lehren ber heiligen Bater befolgen und wenn Gott immer ber porzüglichfte Gegenstand unferer Freude ift. Weil es alfo, wie gesagt, nach bem Zeugniffe ber beiligen Schrift offenbar ift, baß wir mit Recht ben heiligen Batern Ehre erweisen, und mit Ausuahme ber göttlichen Gebote nichts ihren Ermahnungen und ihrem Beispiele, welches und die richtigfte Art ju leben zeigt, vorziehen, so will ich suchen, furz zu zeigen, zu wessen Berehrung und Gedächtniffe ich biefe Ginleitung porausgeschieft habe, indem ich mit der Gnade Chrifti und unter dem Beiftande feiner Berbienfte nur wenige Capitel von feinen ungahligen frommen Sandlungen ichreibe.

<sup>1)</sup> Sebr. 13, 7.

1. 3ch handle nämlich von dem Berrn Abte Gregor, meinem Erzieher von Rindheit an, welcher, bem Fleische nach aus edlem frankischen Geschlechte geboren, burch Abel ber Sitten und durch seine weisen Lehren ben weltlichen Abel gierte und übertraf. Diefen geiftigen Abel und Diefe Klugheit erwarb er fich bei bem heiligen Erzbischof und Martyrer Bonifazius, feinem Lehrer, welcher zu Beiten des fehr edlen Fürften und Königs 1 ber Franken, bes alteren Rarl 2 aus Britannien bom Bolfe ber Angeln wie der Morgenftern ins Frankenland fam, aber unter ben Königen Karlmann 3 und Bippin, ben glor= reichen Sohnen bes Königs Rarl, gleich ber Sonne, wenn fie in ihrer Rraft ftrahlt, Die Strahlen feiner Beiligfeit und feiner Lehre weithin verbreitete und fast alle Reiche ber Franken, so lange er bem Leibe nach lebte, mit ber ergiebigen Speife feiner Lehre erquidte und fie im Glauben und im Leben verbefferte. Nachdem er aber durch den heiligen Martertod von dieser Welt geschieden war, ließ er biese Reiche ber Franken burch die ausermählten Samenförner feiner Schüler nach bem Beifpiele ber göttlichen Saat Frucht bringen und wachsen bis auf ben heutigen Tag. Unter diefen wurde ber heilige Gregor wie ein hell leuchtendes Beftirn und eine Saule Gottes erfunden, ber nach dem Tode feines Lehrers 4 in den Tagen des frommen

<sup>1)</sup> Biclmehr major domus.

<sup>2)</sup> So nennen Liudger und Altfrid Karl Martell im Gegensage ju Karl bem Groben, welchen fie ben jungeren nennen. — 3) Bar nicht König.

<sup>4) 3</sup>m Jahre 754 ober 755; B. Arnbt in ber Ueberjegung feiner Lebensbeichreibung enticheibet fich fur bas 3abr 755.

und gütigen Königs Pippin als Nachfolger zu bem Bolke ber Friesen um zu predigen und zu unterrichten gesandt wurde. Seinem Meister, bem Märtyrer Bonisazius, hing ber heilige Gregor von Anfang her an und ließ sich in die Jahl seiner Schüler aufnehmen.

2. Als ber pon Gott außerwählte Martnrer Bonifagius nach breizehnjähriger Bilgerfahrt in Friesland 1, mahrend beren er auf ber Gubieite bes Almarus 2 als armer Bote bes Evangeliums und fast gang allein seinen Aufenthalt an brei Orten genommen, beren Namen folgende find: Wyrbe 3 am Ufer bes Rheines, wo er fieben Jahre lang wohnte. Attingabem 4 am Fluffe Fehta 5, wo er drei Jahre lang wohnte und wo er den erften Schüler Namens Gemberht mit bem Beinamen Gebbo hatte, und Felisa 6, welches ben unwiffenden Beiden näber lag und wo er gleichfalls brei Jahre lang wohnte - als er, wie gefagt, nach Berlauf Diefer breigehn Jahre, von Gott gemahnt, zu den Seffen und Thuringern und in die öftlichen Länder der Franken zu gieben im Begriffe mar, um Diefe Bolter fur Gott zu gewinnen 7, kam er in bas Frauenklofter Balatiolum 8 nabe bei der Stadt Trier am Ufer des Fluffes Mofel, welchem bamals eine Aebtissin Ramens Abdula vorstand, eine fehr fromme und gottesfürchtige Frau. Als Diefe ben Streiter bes Berrn als bürftigen Bilger zu ihrer Berberge tommen fah, empfing fie ihn freundlich, indem fie jener göttlichen Mahnung folgte: "Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beberbergt";9 und nachdem ber heilige Wanderer Bonifazius nach feiner Gewohnheit bas heilfame Megopfer bargebracht hatte,

<sup>1)</sup> Bonifazius war nur vom Jahre 716 bis 717, bann wieder von 719 bis 722 in Friesland, wie aus Williabalds Leben des Bonifazius und den Briefen des heitigen erfichtlich wird, die Zahl 13 ist demnach viel zu hoch gegriffen, und was liber den Aufenthalt in den einzelnen friesländlichen Orten berichtet wird, falich.

<sup>2)</sup> Bupberjee, — 3) Borben unterhalb Utrecht. — 4) Bermuthlich Achtienhoven, Proving Utrecht. — 5) Becht. — 6) Belgen, nördlich von hartem am P. — 7) Im Jahre 722. — 8) Bialkel, — 9) Matth. 25, 85.

wie er dies fast jeden Tag that, setten fie fich zu Tische, nämlich er felbit und die Dagt bes Berrn, Aebtiffin Abdula, mit ihrer Gemeinde. Als fie aber bei Tifche fagen, wollten fie beim heiligen Dahle fich nicht mit Wein füllen, sondern vielmehr Troft in der heiligen Schrift suchen, damit burch beren Unhörung ihr Glaube entzündet und ihre hoffnung und Liebe ju Gott erneuert würde, welcher will, daß alle Menschen felig werden und zur Erfenntniß der Bahrheit gelangen. Run wurde ein Borlefer gesucht und nach göttlicher Anordnung fand man ben außerwählten Anaben Gregor, ber um bieje Beit, noch im weltlichen Gewande und etwa vierzehn oder fünfzehn Sahre alt1, eben bon ber Schule und ber Pfalg2 gurudgefehrt und ju feiner Grofmutter gekommen mar, nämlich zu ber Mutter feines Baters Albrich 3, ber oben genannten gottesfürchtigen Mebtiffin Abdula. Es wurde ihm ein Buch gegeben und nach em= pfangenem Segen begann er zu lefen, und für fein Alter aut zu lesen. Nachdem er aber die Lesung beendet und nach firchlichem Gebrauche mit Gebet geschloffen hatte, iprach ihn ber beilige Lehrer, ber die Fähigfeit und das Geschick bes Junglings erkannt hatte, mit folgenden lobenden Worten an: "Du liefest aut, mein Sohn, verstehft bu auch, mas bu liefest?" Bener aber, ber zu biefer Beit nach ben Worten bes Apostels 4 noch bachte wie ein Kind und sprach wie ein Kind, antwortete, er verftande was er gelesen. Aber ber Beilige redete nach den Regeln ber Bernunft weiter mit ihm und fprach: "Sage mir, wie verstehft du, mas du lieseft?" Dieser bagegen begann feine Lefung von vorne und wollte wieder lefen wie das erstemal. Der treffliche Lehrer jedoch unterbrach ihn mit ben Worten: "Nicht alfo, mein Sohn, ich bitte, fage mir jest, mas bu gc=

<sup>1)</sup> Demnach ift Gregor um bas 3ahr 707 geboren.

<sup>2)</sup> Er hatte also die Hossichule besucht; seine Großmutter Abdula soll eine Tochter Tagoberts II gewesen sein, nach einer freilich nicht unverdächtigen Urlunde. W.

<sup>3)</sup> Der Bater biejes Albrich ift nicht befannt. - 4) 1 Ror. 13, 11,

lesen, aber in beiner Mundart und in beiner Muttersprache." Diefer, auf richtige Beife bon feinem Meifter überführt, fand feinen Ausweg mehr und gestand, daß er bies nicht thun fonnte. Da fprach ber beilige Bonifagius: "Willft bu, mein Cohn, baß ich es bir erflare?" worauf biefer: "Ich will." Bonifagius aber: "Wiederhole von Anfang beine Lefung und lies langfam," mas biefer auch that. Darauf nahm ber beilige Meifter bas Wort und begann, mit erhobener Stimme ber Mutter und ber gangen Gemeinde zu predigen. Aus welcher Quelle biefe Predigt fam, bas wurde fofort erfichtlich an der Sinnesanderung bes talentvollen und fähigen jungen Gregor, weil nicht burch menschliche Beredsamkeit, welche Die Leute oft eine Beit lang täuscht, sondern durch die Gnade des heiligen Beiftes gemäß bem Berfprechen bes Evangeliums 1 Strome bes lebendigen Baffers aus bem Leibe des Lehrers floffen, hervoriprubelnd zum ewigen Leben und bas gelehrige und empfängliche Berg bes jungen Gregor mit folder Rraft und fo raich burchbringend, daß er auf diese eine Predigt und Ermahnung eines bis babin unbefannten Lehrers feiner Eltern und feines Baterlandes veraaß. Bon der Stunde an, wo der heilige Lehrer seinen Bortrag beendet hatte, wollte er nicht wieder von ihm getrennt fein, ging zu feiner Grogmutter, ber genannten ehr= murbigen Aebtiffin Abbulg, und fagte, er wollte mit biefem Manne gieben und, um bie gottlichen Bucher fennen gu lernen, fein Schüler werben. Bene aber, von fleischlicher Liebe befangen, wies ihn fofort gurud und erflarte, bies fonute auf feinen Fall geschehen. Aber wie geschrieben fteht 2, "viele Bewässer fonnten die Liebe nicht erlöschen," so beharrte ber junge Gregor auf feinem Entschluffe und fprach zu feiner Großmutter: "Wenn bu mir fein Pferd geben willft, daß ich mit ihm reiten fann, fo werde ich ohne Zweifel zu Tuß mit ihm gieben." Und fo

<sup>1) 30</sup>h. 7. 38. - 2) Sohes Lieb 8, 7.

stritten sie längere Zeit über die Reise des Jünglings hin und her; endlich aber trug die Liebe des auserwählten jungen Gregor, wie es billig war, den Sieg über die nur sleischliche Liebe der Frau davon. Die Dienerin Gottes Addula gab ihm selbst, weil sie eine verständige Frau war und den unbeugsamen Sinn des Jünglings erkannte, Diener und Pferde und ließ ihn mit dem heiligen Lehrer ziehen zu dem Werke, das sie dis zu seinem Martertode gemeinschaftlich vollbrachten. . . . .

. . . Darauf fetten die Auserwählten Bottes die beabsich= tigte Reise fort und tamen nach Thuringen. Bur Bermehrung ihres Berdienstes und zur Erprobung ihrer Standhaftigfeit und Ausbauer fanden fie biefes Bolt in fo großer Armuth, daß faum Einer etwas hatte, wovon er leben konnte, wenn er es nicht von weither sammelte, um damit für furze Reit seiner Noth abzuhelfen. Denn jene gange Gegend, welche an Die aufftändigen Beiden grengte, war zu jener Beit burch Feindes Sand verbrannt und verheert. Aber diefer Nothzuftand fonnte Die Diener Gottes und Prediger des Bolfes Gottes feinesmegs ichrecken, fo baß fie beswegen fich dem Umte entzogen hatten, ihnen ben gangen Rathichluß Gottes zu verfündigen. Bielmehr fingen fie nach bem Beisviele ber Avostel an, burch ihrer Sanbe Arbeit sich und benjenigen, welche mit ihnen waren, bas 920= thige zu verschaffen, und bei jenem Bolfe in feinen Brufungen unerschütterlich auszuharren, allenthalben zu predigen und zum himmlischen Reiche einzuladen. Bei folden Bemühungen verharrend hatten fie, wie in ben erften Beiten ber Rirche, ein Berg und einen Sinn, und Gott vermehrte täglich ansehnlich Die Bahl berjenigen, welche gerettet werden follten. Der Ruf des heiligen Lehrers und zufünftigen Märtyrers Bonifazius verbreitete fich über alle öftliche Reiche ber Franken, und auch ber auserwählte junge Gregor nahm in feiner Schule gu, wie an Alter, jo an Beisheit und murbe feinem Lehrer fo lieb, baß

er ihn wie seinen einzigen Sohn ichatte, an bem er bereits einen treuen Gehilfen hatte bei jeglichem guten Berte. Erfolge ber Auserwählten Gottes wurden aber nicht errungen in Reichthum und weltlichen Vergnügungen, noch in Sicherheit und Wohlsein bes zeitlichen Lebens, fonbern in Sunger und Bloke unter vielen Beschwerben, bei welchen fie gezwungen waren, bon ber Arbeit ihrer Sande zu leben und öfters vor ben Berfolgungen ber benachbarten Beiben unter Tobesgefahr zugleich mit ihrem Bolfe in die Stadt 1 gu fliehen, wo fie bei färglichem Brobe und unter Sorgen mehrere Tage zubringen mußten, bis die Burger ihre Streitfrafte gesammelt hatten und Die Feinde mit Uebermacht wieder vertrieben. Weil fich aber Diefe Rampfe amischen Beiden und Chriften ungablige male wiederholten, fo wurde eine beträchtliche Strecke jener Gegend hüben und brüben gur Ginobe. Bei biefem heftigen und gewaltigen Streiten jener Tage, unter Rampf und Rampfgetummel, ließ fich ber auserwählte Birte Bonifaging niemals von ber Bewachung und bem Unterrichte feiner Berde abhalten, vielmehr war er um so mehr entschlossen und bereit, sein Leben für feine Schafe zu geben, je öfter und je heftiger er bie Buth ber Wölfe broben fab. Eben fo verharrte auch Gregor, fein treuer Schüler und unermüblicher Behilfe, bei bem Meifter im Weinberge bes herrn und wurde in Bewachung und Führung ber Gemeinde ein zweiter Sirte Chrifti. Dies mahrte auf Diefe Beife fo lange, bis burch die Gnade Gottes die driftliche Macht ben Sieg babon trug und ben Gemeinden Gottes ein ungestörter Friede gurudgegeben murbe. Diefelben murben ohne Unterlag erbaut, wuchsen und nahmen zu in der Furcht des Herrn, wie

<sup>1)</sup> Städte gab es damals in Thüringen nicht, und wir haben uns diese civitas zu denten als einen Aingwall, in welchen die Bevöllerung flüchtet, welche nun mit dem Namen eines bezeichnet wird. So ist es auch zu verstehen, wenn Bonisajüs Eriurt als eine urds paganorum rustieorum bezeichnet. Solcher Art sind die Bauernburgen der Siebenbürger Sachsen. W.

man bies heutzutage fieht, wenn man einen Blick auf jene Gegenben wirft. . . . .

3. Darauf begannen die vornehmeren und einsichtigeren Franken, welche Gelegenheit hatten, ben auserwählten Märthrer Bonifagius und feine Schüler, ben ehrmurbigen Gregor und beffen Gefährten, in ihren erfolgreichen Arbeiten und in ihrer unerschütterlichen Ausbauer fennen zu lernen, von Tag zu Tag mehr, ihnen ihre Sabe barzubringen und ihre Frommigkeit und Ginigkeit bem Konige ber Franken, bem alteren Rarl, zu rühmen. Diefer wollte auch felbft ben Mann Gottes Bonifagius feben und ließ ibn gu fich entbieten. 1 2018 er tam, wurde er anfangs nicht gleich mit ber ihm gebührenden Ehre empfangen 2 und bemgemäß hingehalten, weil einige falsche Lehrer und Schmeichler 3 es gewagt, ben Ruf bes heiligen Mannes und feiner Schuler beim Ronige anzuschwarzen und zu berringern. Gleichwohl nahm von diesem Tage an die Liebe und Ehrfurcht bor bem Manne Gottes und feinen Schülern zu bei Allen, welche ben Glauben und bas Leben berfelben fennen gu lernen und zu erforichen in tieffter Seele verlangten, und es wurde nach dem Ausspruche bes Evangeliums 4 bie Beisheit gerechtfertigt von allen ihren Kindern. Die Auserwählten Gottes fehrten nach Saufe zurück und verharrten mit aller Entichloffenheit bei ihrem begonnenen guten Werke unter den Thüringern und Seffen, welche bamals wegen ber Rähe ber Beiben und wegen der Unwiffenheit des Bolfes ihrer Lehre und Unterweisung am meisten bedurften. Gie fingen baselbit auch an,

<sup>1)</sup> Das erste mal tam Bonifazius aus eigenem Antriebe zu Karl Martell, und zwar im Jahre 728, auf der Rüdkehr von seiner zweiten Romreise; bis dahin hatte er nur weuige Monate des Jahres 722 in Thüringen und heisen zugebracht.

nur wenige Monate des Jahres 722 in Thüringen und heffen zugebracht.

2) Willibald sagt, er sei von Karl "ehrerbietig aufgenommen" worden.

<sup>3)</sup> Man weiß nicht, wer diese Gegner waren; vielleicht sind die später als Keper erklärten Neldebrecht und Clemens gemeint. (Rach dem, was im 4. Kap. von ihnen gesagt wird, scheinen mir vielmehr fräntlische Bischöse gemeint zu sein. W.)

<sup>4)</sup> Que. 7, 35.

tleine Orte und Grundstücke von jenen anzunehmen, welche diejelben aus Liebe zu Gott und zum Heile ihrer Seelen darbrachten, Kirchen darauf zu erbauen und dadurch, wie durch
ihre Predigten, mit dem Segen Gottes großen Nutzen zu stissten. Bon diesen Orten ist einer Erpesford im Thüringen und ein
anderer Frideshlar in Hessen, mit noch einigen anderen, welche
die Auserwählten Gottes gründeten und mit Gottesdienst zierten. Der Neichthum dieser Orte wuchs, die Jahl der Schüler wuchs
und wurde durch ihre Arbeiten nützlich; es wuchs auch der fromme Jüngling Gregor mit seinem heiligen Lehrer in jeglichem guten Werke.

4. Bahrend dies fo burch die Huserwählten Gottes, Bonifagius und feine Schüler, gefcah, folgten bem Bater Rarl die frommen Sohne Karlmann und Bippin 1 in ber Regierung, ba ber Bater die Schuld alles Fleisches bezahlte und von diefer Belt hinüber ging. Und ba die frommen Gohne bem Bater in ber Regierung folgten und durch die Gnade Chrifti allenthalben weniger burch Kriege beunruhigt waren als ihr Bater, fingen fie auf die Gingebung Gottes an, bem Gottesdienste in ihrem Reiche mehr Aufmerksamkeit zu schenken und benselben zu verbeffern. Dies erfuhr der heilige Bonifazius, ber gufünftige Martyrer, und feine Schuler und fie begannen ben Sof fleißiger zu besuchen als früher, fich mit ben Königen ju unterreben und mit ber ihnen von Gott gegebenen Beisheit ben Leuten bei Sof felbst zu predigen. Und bei ben genann= ten Königen und bem gangen Bolfe ber Franken ftiegen fie fo fehr in der Bunft, daß Alle einstimmig erklärten, der heilige Bonifazius mare bes bischöflichen Amtes und aller Ehren am würdigften, mit Ausnahme jener falfchen Lehrer und Schmeich= ler, von welchen ich oben gesprochen, die ihn sogar zu ermor= den suchten. Aber ber Berr, fein Beschützer, ließ ihn nicht in

<sup>1)</sup> Erfurt. - 2) Friplar. - 8) 3m Jahre 741.

ihre boshaften Sande fallen, bis er nach bem Ausspruche bes Evangeliums 1 verfündigte seinen Urm Kindestindern und feine Kraft Allen, Die noch fommen follten. Gie fingen baber an. ihm zu widersprechen und ihn zu verleumden, und behaupteten, er ware bes bischöflichen Amtes nicht wurdig, weil er ein Ausländer war. Die Laien waren aber damals um fo viel gefünberer Unficht als die Beiftlichen, baf fie erkannten, Die Beisheit und Gnade Gottes wohne diesem Manne inne, so daß ber Beilige, je mehr diese verkehrteften, ich sage nicht Bischöfe, weil dieser Rame ihnen unverdient gegeben murbe, benielben anguschwärzen fuchten, um fo mehr von Allen geliebt und mit Lobfprüchen erhoben murbe, bis fie beshalb in Streit geriethen vor ben Königen und vor bem gesammten Rathe bes Frankenvolles. Aber mas nütt es, von jenem Streite zu fprechen, ben fie untereinander hatten, nämlich jene Berkehrtesten, Die ich nicht nennen will, einerseits und ber heilige Bonifazius mit feinen Schülern, Gregor und beffen Befährten, andrerfeits; weil bie Feinde beschämt und widerlegt vom gesammten Rathe und ben Königen felbst von bannen gingen und ber heilige Bonifagius, ber gutunftige Martyrer, babin gelangte, baf er ohne Biberfpruch und einstimmig zu ber erhabenften Bischofswürde erkoren und Maing ihm von ben Königen als Metropolitanfit angewiesen wurde 2, um benselben zu behüten und zu regieren. Wie fehr von diesem Tage an feine Beisheit im gangen Frankenreiche bekannt wurde und wie viele Kirchenversammlungen er gur Befferung bes Boltes mit ben frommen Königen abgehalten. bas foll jett in biefem Büchlein nicht gefagt werben, ba er gleich ber Sonne im Tempel Gottes ftrahlte und durch feine Bredigten und fein Beifpiel alle Uebel heidnischer und fete-

<sup>1)</sup> Pjalm 70, 18.

<sup>2)</sup> Dies geichah nicht gleich bei seiner Orbination als Bischof, sondern erft zwiichen ben Jahren 745 und 747; jum Bischof mar er schon 722 geweißt.

rischer Bosheit verscheuchte, und weil dies Alles in dem Buche, das über sein Leiden geschrieben wurde 1, vollständig und aussführlich mitgetheilt ift.

5. Bei bem Allem wurde er aber nicht wenig unterftütt von feinen ausermählten Schülern, welche nach ihrem Meifter Die berühmteften Brediger und Säulen ber Rirche Gottes maren und beren jeber feine Stadt und Gegend gleich bem in ber Frühe aufgehenden Morgenstern erleuchtete, durch Beisviel namlich und Unterricht. Der heilige Gregor erleuchtete bie alte Stadt Trajectum und ben weitberühmten Fleden Dorftadt 2, mit jenem Theile Frieslands, ber bamals zur Chriftenheit gerechnet wurde, nämlich bis zum weftlichen Ufer bes Lagbeti 3, wo, so lange König Bippin lebte, die Grenze zwischen ben chriftlichen und heidnischen Friefen war. Lullus besorgte die Metropolitanstadt Mains mit dem größten Theile der Oftfranfen, welche in dem Sprengel biefer Stadt wohnen. Megingob, der ehrwürdige Bater und Hirte ber ihm anvertrauten Berde, wurzte mit bem Salze feiner Beisheit und feiner Lehre und übermachte bie Stadt Wirzeburg mit ber umliegenden Gegend.4 Auf gleiche Beije befferte und bewachte Billibald, ber bon Gott auserwählte Vorfteher, bas Bisthum, bas jest Behftedi 5 genannt wird, in dem uns zunächst liegenden Theile Baperns, bas heißt im Nordgau, das er 6, wie ein frommer Bater, neu errichtet hatte. Auch ber Bruder bes genannten Willibald, ber Briefter Winnibald 7, meinem Erzieher, bem beiligen Gregor, fehr theuer, erleuchtete auf bas glücklichste feinen Ort und bef-

<sup>1)</sup> Sier ift ohne Zweifel Willibalbe Leben bes fil. Bonifagius gemeint, ba in ber andern, von einem Utrechter Priefter verfagten, Lebenebeichreibung nichts über bie von bem Seiligen abgehaltenen Rirchenversammlungen berichtet wirb.

<sup>2)</sup> Bigt by Duurftebe, damals noch ein vielbesuchter Sandelsplay.

<sup>3)</sup> Qummers, mundet in ben gleichnamigen Golf zwijchen ben nieberländijchen Propingen Gröningen und Friesland.

<sup>4)</sup> Mis Radfolger Burgharb's, bes erften Bijchofs von Burgburg.

<sup>5)</sup> Gidftabt. - 6) Bonifagius. - 7) Abt bon Beibenheim.

fen Umgegend und zeigte nach feinem Tobe 1 burch ftaunens= werthe Bunber, mas er im Leben gethan. Bas aber Sturmi, ber ehrmurdige Abt 2, einer aus jener Bahl ber Auserwählten Gottes, nach bem Martertobe bes heiligen Bonifazius in feiner Einobe Gutes gewirft hat, bas bezeugt ber Balb Bocanna 3. ber früher gänzlich unbewohnt und wüst war, jett aber von Dit nach West und von Nord nach Gub mit Rirchen Gottes und erlesenen Rebzweigen von Mönchen erfüllt ift. Dieser Abt Sturmi erlangte auch von Gott und bem beiligen Lehrer vor feinen übrigen Mitschülern bas Borrecht, daß er biefen Ort, ben fich ber Meifter gur Grabstätte auserseben, als erfter Abt besitzen und leiten, und ben gemarterten heiligen Leib baselbst aufnehmen burfte, und er machte benfelben fo angesehen und berühmt, daß er bor feinem Abscheiben bon biefer Belt in bem am Fluffe Fulba erbauten Rlofter ber Bater und Lehrer von ungefähr vierhundert Mönchen war, die Novigen und anbere geringere Leute, beren es fehr viele gab, nicht eingerechnet.

- 6. Zwei von diesen Auserwählten Gottes, Wigbert bund Burghard 6, verließen biese Welt vor ihrem Lehrer. . . . .
- 7. Darauf wurde der heilige Bonifazius, der zukünftige Märtyrer, auf Befehl der frommen Könige mit Beistimmung des gesammten Rathes der Franken nach Rom zu dem Papste Gregor, dem dritten dieses Ramens, vom ersten an gerechnet, geschieft, um zum Bischof geweiht zu werden. Daselbst wurde ihm zugleich mit der bischöflichen Weihe wegen der ihm von Gott verliehenen gesegneten Wohlredenheit vom Papste der Rame Bonifazius gegeben , der jest allgemein bekannt und verbreitet ist, während er früher Winfrid genannt wurde. . . . .

<sup>1) 3</sup>m Jahre 761. — 2) Bon Fulba. — 3) Buchonia, die Umgegend der Stadt Julba. — 4) Um 16. December 779. — 5) Abt von Frisfar. — 4) Bifchof von Würzburg. — 7) Bonifazius wurde bereits im Jahre 722, bei feiner zweiten Romerije, von Bapft Gregor II zum Bifchof geweißt. — 8) Daffelbe berichtet Wilibald in seinem Leben bes Bonifazius von Gregor II.

8. Auf Diefer Reife, bei welcher ber beilige Martnrer Bonifagius gu Rom, wie gefagt, burch bie beilige Beibe erhöht murbe, blieb mein Erzieher, ber beilige Gregor, als unermudlicher Begleiter bei seinem erwählten Lehrer, ging und fam nach seinen Befehlen, wie er es immer gewohnt war bei jedem auten Werke. Und nicht nur erwarb er fich auf biefer Reise das Berdienst ber Demuth und des Gehorfams, wie es ben Jungeren gutommt, in Allem ben Aelteren und höher Beftellten unterthan zu fein, sondern er verschaffte fich daselbst mit ber Gnade Gottes auch mehrere Biicher beiliger Schriften und brachte fie mit nicht geringer Mühe von dort nach Saufe gu feinem und feiner Schüler Ruten. Auch zwei Anaben, Die Brüber Marchelm 1 und Marcwin, vom Bolfe ber Angeln, nahm er mit Erlaubniß feines Meifters als Schuler mit fich. Bon Marchelm, bem älteren ber beiben, einem frommen und heiligen Manne, werbe ich, wie es gebührt, an geeigneter Stelle mit Gottes Silfe mehr fagen. 2 Darauf tehrte Die glückselige Gefellschaft, nämlich ber beilige Lehrer und feine auserwählten Schüler, burch eigenes Berdienft und burch bas Bebet ber gesammten Beiftlichkeit und Familie bes beiligen Betrus bem Berrn und feinen Beiligen empfohlen, nach Saufe gurud, bon jenem Tage an fortidreitend und machiend in jeglichem guten Berte, indem sie die Bege bes herrn wiesen, die sie selbst gingen, und nicht nur das Bolt und die vornehmen Franken, sondern auch die frommen Könige selbst nicht wenig mit dem Salze ber göttlichen Beisheit burchbrangen. . . . .

9. Weil ich aber bisher gemeinsam und ohne Unterscheis dung bald von dem heiligen Meister Bonifazius, bald von dem seligen Gregor, seinem auserwählten Schüler, das Benige, was

<sup>1)</sup> Bon biefem ift auch in Altfrids "Leben Liudgers" 13. u. 18. Die Rebe.

<sup>2)</sup> Dies geschaft vielleicht in bem verloren gegangenen zweiten Theile; in bem uns erhaltenen wird Marchelms nur im Kap. 10 mit wenigen Worten gebacht.

mir möglich war, aus bem großen Borrath über ihren beiligen Bandel zum Anten ber Sorer und zum Borbild für Die Rachwelt aufgezeichnet habe, jo will ich nun hinführo gang befonbers die Thaten und Tugenden bes feligen Gregor und bas Andenfen feiner beilbringenden Bredigt, wodurch ich unmurdiger von meiner Kindheit an erzogen zu werden, und wobei sugegen zu fein ich gewürdigt bin, in furgen Worten mitgutheilen nicht unterlassen. Und zunächst glaubte ich von ihm ein würdiges und ber Erinnerung werthes Werk, welches er in evangelischem Sinne gethan, berichten zu follen, woburch er bie Bergebung ben Feinden gegenüber mit bewunderungswürdiger Liebe allen Nachkommen zum beilfamen Borbild gezeigt hat. Er hatte von ber Seite feines Baters eble und ausgezeichnete Brüder: von ber Mutter aber waren andere Sohne geboren, welche an Alter und Bermögen jenen nachstanden und ihnen bienen mußten. Es geschah nun, baß einige von ben alteren Brüdern, vom Könige fehr geehrt, in die entfernteren Theile Galliens geschickt murben, wohin die Müngeren ihnen folgen und fich ihnen auschließen mußten. Alls fie aber nach einiger Beit ihre Bermandten und ihre Beimat auffuchen wollten und von ihren Berren Urlaub erhalten hatten, begannen zwei Salb= brüber meines Lehrers Gregor fich aufzumachen, um nach Francien, bem Lande ihrer Geburt, gelangen zu fonnen. wegs wurden fie, während fie in jugendlicher Rühnheit forglofer, als nothig war, wanderten, in einem Balbe von graufamen Räubern umringt und getöbtet. Diese traurige Nachricht fonnte ihren Berren nicht verborgen bleiben, welche in jener Beit ein anschnliches Fürfteuthum in Diefer Wegend hatten. Gobald fie es erfuhren, schieften fie ringsumber ihre Leute aus, um die Räuber und Mörder aufzusuchen und zu greifen. Sie wurden auch gefunden und ergriffen und gebunden vorgeführt. Und obaleich fie nun jeder Strafe und des graufamften und

raichen Tobes murbig erschienen, fo bachten boch bie Brüder wegen ber Wertschätzung und Liebe ihres alteren und gemeinfamen Bruders Gregor, Diesem nach bem Tobe feiner Liebsten etwas Troft zu gewähren, wenn fie die Morder zu ihm gelangen ließen, auf baß er zur Genugthuung und zur Linderung feines Schmerzes fie felbft mit ber ihm beliebigen Tobesart hinrichten ließe. Das thaten fie auch, und ließen zwei von ihnen ihm porführen, indem fie in fleischlicher Beife bachten nach ber thörichten Beisheit Diefer Belt, welche nicht ihrer Feinde in Barmbergigfeit zu ichonen verfteht. Er aber, als ein geiftlicher Mann, belehrt von bem Berrn Jesus Chriftus und seinem heiligen Evangelium, wo, wie er gelernt hatte, gefchrieben fteht 1: "Liebet eure Feinde, thut wohl benen, Die euch haffen, auf baß ihr Rinder feid eures Baters, ber im Simmel ift," nahm fie in geiftlicher Beise und mit Freuden auf, indem er bedacht war auf fein eigenes emiges Beil und feiner getödteten Bruder Erlofung und auf ein Beifpiel, melches ben Nachtommen Ruten bringe, und ließ fie von den Banben lösen und baben, mit reinen Gewändern fleiden und mit Speife erquicken. Dann ließ er fie fich porführen und gebot ihnen: "Gehet in Frieden und fehet euch vor, daß ihr nicht wieder eine folche Unthat verübet, damit euch nicht etwas Schlimmeres guftoge." Und er ließ fie in Frieden geleiten und warnte fie mit väterlicher Liebe, bag fie fich vor feinen übrigen Bermandten vorsichtig und forgiam hüten möchten. . . . .

10. Aber auch bas ist keineswegs mit Stillschweigen zu übergehen, was ich durch den ehrwürdigen Marchelm ersahren habe, dessen ich oben gedachte, daß nach dem Martertode des heiligen Lehrers, durch dessen heiligen Lehrers, durch dessen heiligen hurden, der selige Gregor selbst von Stephan, dem Bischofe des heiligen Stuhles, und

<sup>1)</sup> Matth. 5, 44.

bon dem erleuchteten und frommen Konige Bippin Die Bollmacht erhielt, in Friesland bas Wort Gottes auszufäen, wo als der erfte der heilige Billibrord mit dem Beinamen Clemens, ber Erzbischof, mit feinen Schülern durch Bekehrung jenes Volles ben Grund bes driftlichen Glaubens gelegt hat. Darauf folgte, nachdem biefer im Beinberge bes Berrn ergraut war und ben Bischofssit in bem Orte, ber Trajectum und mit anderem Namen Wiltaburg genannt wird, fest begründet hatte, ber heilige Bonifagius, gleichfalls Erzbischof und Märtyrer 1, ben ich noch mit meinen Augen selbst gesehen habe als einen filberhaarigen, vom Alter gebeugten Greis, reich an Tugenden und Berdienften. Bu diefer Beit mar in seiner Schule, wie ich oben bemerkt habe, mein Erzieher, der felige Gregor, von Jugend auf von ihm herangebildet, dem er auch als frommer Erbe folgte, bom herrn und bon ben genannten Fürsten ber Rirche Gottes zum Sirten und Prediger bes friefifchen Bolfes ernannt. Mit berfelben Liebe und Glaubensftarte wie fein Vorganger, nämlich ber heilige Erzbischof und Bekenner Willibrord und ber beilige Erzbischof und Märtnrer Bonifagius, erleuchtete auch er zugleich mit feinem Chorbischof und Gehilfen Aluberht, ber, burch hohes Berdienst glangend, aus Britannien vom Bolte ber Angeln gekommen war 2, jenes Bolk burch häufigen und lieblichen Unterricht nach Rräften.

11. Daß der selige Gregor auch durch reichen Segen in seinen Schülern von Gott belohnt ift, das bezweiselt niemand, der dieses auserlesenen Mannes Berdienste zu erwägen und den köstlichen Schatz seiner Weisheit zu ersorschen nicht verschmäht. Deshalb scheint auch das des Andenkens werth zu sein, wie er seine Schüler, indem er mit ihnen ein gemeinsames Leben

<sup>1)</sup> Bontfazius folgte Biflibrord nicht als Bijchof von Utrecht, sondern Karlsmann überwies ihm diejen Sip, um für denselben einen Bijchof zu ernennen und zu weißen. — 2) Siehe "Leben Liudgers" 10.

führte, wie ein Bater feine Gobne erzog und liebte, und mit jedem einzelnen in folcher innigen Zuneigung verbunden war, daß er jenes heilige und herrliche apostolische Zeugniß nicht allein mit den Lippen aussprach zur Erbauung der Hörer, sonbern auch in der That und Wahrheit allen zur Nachahmung darstellte, welches über die Berufung und Erwählung aller Bolfer von dem seligen Apostel Betrus mit diesen Worten ausge= fprochen ift 1: "In allerlei Bolt, wer Gott fürchtet und recht thut, ber ift ihm angenehm." Seine Schüler maren nämlich nicht aus einem Bolte, sondern aus der Blüthe aller benach= barten Bölfer gesammelt, und von folcher Liebe, Sanftmuth und geistlicher Beiterkeit bejeelt, daß man sonnenklar erkannte, baß fie von einem geiftlichen Bater und von der Mutter aller Tugenden, ber Liebe, hervorgebracht und vereinigt waren. Einige von ihnen waren von dem ebeln Stamme ber Franken, einige von dem frommen Bolfe der Angeln, einige aber auch aus der neuen Pflanzung Gottes, die in unferen Tagen bei ben Friesen und Sachsen angelegt war, einige endlich von ben Bayern und Schwaben, welche biefelbe Religion hatten, ober von welchem Bolte ober Boltsftamme immer fie Gott ichiden mochte. geringste von ihnen bin ich, ein unbedeutender und schwacher Rögling. Diefen allen, Die von überall ber in einen Schafstall versammelt waren, reichte der fromme Bater und Hirte Gregor mit gleicher Aufopferung Die geiftliche Speife ber Lehren und Aussprüche Gottes und bie leibliche Nahrung; und er war von Gott mit folder Liebe und foldem Gifer zum Unterricht feiner Schüler begabt, daß faft fein Tag verging, an bem er nicht ichon am frühen Morgen jedem einzelnen, der fam, mit väterlicher Sorgfalt, wie es jeber bedurfte, ben Becher bes Lebens gereicht und die Bergen feiner Gobue mit Aussprüchen Bottes erquidt hatte. Gehr viele feiner Schüler waren aber

<sup>1)</sup> Apostelgesch. 10, 35.

14. Da nun mein Erzieher, ber felige Abt Gregor, bei folden Erfolgen und verdienftlichen Arbeiten immer mehr im Guten zunahm und bem fiebzigften Lebensjahre ichon nabe mar, von Gott geliebt und von den Menschen in Allem als gerecht befunden, nahte ber Tag, an welchem ber Berr feinen Streiter, um ihn noch mehr zu vervollkommnen, in den Simmel aufnehmen wollte, auf daß er ihm den Lohn ertheilte, der feis nen Tugenden und feinen fruchtbringenden Arbeiten gebührte. Er wurde auf ber linten Seite feines Leibes von jenem Leiben befallen, bas die Aerzte Paralysis nennen, und ba basfelbe von Tag zu Tag zunahm und beschwerlicher wurde, züchtigte ber herr nach bem Ausspruche ber Schrift feinen Sohn mahrend biefer Bilgerschaft, um ihn bemnächst in bas Baterland ber himmlischen Wohnungen aufzunehmen. Denn er war brei Sahre lang por feinem Tobe mit biefem Leiben behaftet. Die Krantheit war aber von der Art, daß es ihm anfangs noch möglich war, zu feinem und feiner Untergebenen Seile zu geben ober fich an ber Sand führen zu laffen und erbauliche Gefprache zu führen. Und bies veraaß er auch feinesmeges zu thun, vielmehr ließ er seinen Buhörern, wie er es immer ge= wohnt war, die Bücher bes göttlichen Gefetes und die Ermah= nungen zu ihrem Seelenheile gutommen. Meinen befferen Mit=

<sup>1)</sup> In ben beiben folgenben Rapiteln merben feine Uneigennutigfeit, fein entshaltsames Leben, feine Sorge für bie Armen geschilbert.

Beidichtichr. b. beutich. Borg. VIII. Jahrh. 3. Bb. 2. Muff.

schülern übergab er während seiner Krankheit mehrere Bücher, und mir, dem unbedeutenden Liudger, gab er das Buch des heiligen Augustin, welches dieser selbst Enchiridion, das ist Handbuch, genannt hat.

15. . . . Im dritten Jahre nach Beginn feiner Rrantheit wurde er gleich bem Golbe, bas im Feuer geläutert wird, infolge ber Schmerzen fo schwach, bag er, wohin es immer nöthig war, getragen werben mußte. Aber auch jest ließ ber Ehrwürdige nicht ab vom Berke bes Herrn, sondern ließ sich ohne Unterbrechung entweder die beiligen Bucher vorlefen, ober, um feinen Beift für bas Simmlifche zu erweden, Bfalmen fingen; und als er seinem Ende nahe war, wurde fein schwacher Leib, welcher fortbauernd zu Bett liegen mußte, weiß und glanzend wie Milch oder weiße Bolle, fo daß die, welche ihn faben, baran ertennen tonnten, wie rein feine Geele bor ben Augen Gottes mar. Da fingen die Bermandten und Freunde beiberlei Geschlechtes, bie bei ihm maren, zu jammern und zu Hagen an, fowohl wegen feines rafch herannahenden Endes als auch wegen ber Bogerung feines geliebten Sohnes Albrich, auf welchem alle Hoffnung bes ganzen Saufes 1 rubte. Derfelbe war um biefe Beit im königlichen Dienste in Italien beschäftigt und Niemand wußte, wann er kommen würde. Als bies ber gottgeliebte Bater Gregor hörte, hatte er Mitleid mit ben Trauernden und fuchte fie ju troften, unbefümmert um fich felbft, aber beforgt um ben Sohn, und wie er bies früher und in gefunden Tagen bei allgemeinen Gefprächen häufig gethan, fo sprach er auch jett ein prophetisches Wort, indem er sagte: "Fürchtet nichts, ich werbe nicht fterben ehe er tommt." Bie richtig er bies im Beifte vorausgesehen, zeigte ber Erfolg, benn brei ober vier Tage bor feinem Singange tam ber lange er-

<sup>1)</sup> Nämlich ber Utrechter Rlosterschule. Albrich war, wie aus bem Leben Liubgers 15. erfichtlich wird, ber Neffe Gregors und wurde auch beffen Rachfolger.

fehnte und auserwählte Sohn, unvermuthet und ohne daß außer feinem geiftlichen Bater, ber feine Ankunft lange borber borausgesagt, Jemand etwas bavon gewußt hatte. Und nachdem fie diese letten brei ober vier Tage ununterbrochen mit bem allgemeinen Beften und bem ber gangen Familie 1 beschäftigt waren, indem fie fich klaren Beiftes über alles Beliebige befprochen hatten, tam ihm ber lette Tag biefer Sterblichkeit, bestimmt zum Einzuge in bas himmlische Reich und zur ewigen Glückseligkeit. Seine Schüler umftanden ihn und wünschten, ihren Bater, wenn auch frant, noch länger bei fich zu haben, und befeelt von diesem Buniche sprachen fie untereinander: "Er ftirbt heute nicht, er ftirbt heute nicht." Er aber raffte alle feine Rrafte zusammen und sprach: "Beute will ich die Freiheit haben." Mit diefen Borten ließ er fich von feinen Schiilern zur Kirche von Sanct Salvator tragen und die Thure öffnen. Nachdem er dort sein Gebet verrichtet und den beili= gen Leib und bas Blut bes herrn empfangen hatte, blickte er zum Altare auf und fein Beift manderte, icon mit himmli= schem beschäftigt, zum Berrn 2, bem er fo lange aufrichtig ge= bient hatte, unter bem Beiftande unferes Berrn Jefus Chriftus, ber mit bem Bater und beiligen Beifte lebt und regiert, Gott von Ewigfeit zu Ewigfeit. Amen.

<sup>1)</sup> Schule. — 2) Er ftarb nach dem Fragmente eines Utrechter Bischofs Cataloges am 25. Aug. 775. Da aber sein Reffe Albrich noch turz vor seinem Tode sich "im föniglichen Dienste in Italien befand", wo König Karl im 3. 775 befanntlich nicht war, so bürfte sein Tod vielleicht richtiger in das Jahr 774 geset werden, in welchem Kalle er allerdings nur siebenundachtzig Jahre alt geworden wäre.

III.

0

# Das Leben Lindgers, Bischofs von Münster, von Altfrid.

Ueberseht von G. Grandaur.

# Einleitung.

Liudger, ber Berfaffer ber vorhergehenden Schrift, Gregors Schüler und ber Fortseter feines Wertes, bann erfter Bifchof von Münfter in Beftfalen, fand einen Biographen erft einige Beit nach feinem Tobe an feinem Neffen Altfrid, feinem zweiten Nachfolger als Bischof (839-849), welcher ihn nicht mehr persönlich gekannt hatte; bagegen hatte er, wie er im Vorwort gesagt, reichliche Mittheilungen von ihren gemeinsamen Unverwandten erhalten. Friefischer Herkunft, wie Liudger, hat er besonders der dort entfalteten Thätigkeit Liudgers seine Aufmerksamkeit zugewandt, und uns fehr werthvolle Nachrichten aufbewahrt über die Thätigkeit, welche in Utrecht aufgeboten wurde, um Miffionare und Beiftliche für die neubekehrten Lanber auszubilden; ferner über Lindgers Abkunft, über die friefische Familie, welcher auch ber Berfasser selbst angehörte, die fich gang bem Dienst bes Chriftenthums geweiht hatte. Da= gegen hat Altfrid über die Anfänge des Bisthums Münfter, obgleich er ichon Bischof gewesen zu fein scheint, als er schrieb, faft nichts berichtet, und was noch auffallender ift, gar nichts über die Stiftung von Berben, für beffen Monche er boch fein Werk verfaßte. Es mochte ihm bas überflüssig erscheinen, und bie Legenden, welche fich fpater an biefe Stiftung fnupften, hatten sich vermuthlich noch nicht ausgebildet. Auch hierin hat bieses Lebensbild die größte Aehnlichkeit mit dem Leben Wislibrords von Alcuin, welches von Altfrid nicht nur angeführt und benutzt ist, sondern ihm auch bei seiner ganzen Anordnung als Borbild gedient hat und häusig wörtlich ausgeschrieben ist.

Der Uebersetzung wurde die sehr sorgfältige neue Ausgabe von B. Diekamp im 4. Band der Geschichtsquellen des Bisthums Münster (1881) zu Grunde gelegt, das zweite Buch mit den nach Lindgers Tod geschehenen Bundern aber fortgeslassen.

Berlin, im Mai 1888.

W. Wattenbach.

## Dorwort.

Altfrid, durch die Gnade Gottes Bifchof, feinen vielgelieb= ten Brübern, ben Mönchen, welche im Mofter Sanct Salvators und bes heiligen Baters Liudger 1 in Chrifto bem Berrn bienen. Eurem Berlangen habe ich beshalb Folge gegeben, weil ich Gurer Liebe nichts verfagen fann. Ihr habt mich mit haufigen Bitten bestürmt, daß ich Guch von dem Leben bes bei= ligen Baters Liudger Giniges aufschreiben möchte, bamit fein fo ehrwürdiges Beisviel Bielen zur Erbauung biene. Obaleich ich mich nun der Bollendung eines fo gelehrten Werkes bei meinen geringen Renntniffen nicht gewachsen fühle, so bin ich boch aus Liebe baran gegangen, weil ich es für unrecht hielt, daß die Tugenden eines fo großen Mannes unbefannt blieben, da der Gehilfe des heiligen Gregor bei Aufsuchung des gött= lichen Wortes 2 fagt: "Es giebt Seelen, welche mehr burch Beispiele als burch Predigten zur Liebe des himmlischen Baterlandes entzündet werben, in der Seele des Sorenden aber gewähren die Beispiele der heiligen Bäter häufig eine doppelte Silfe" u. f. w. Das Beispiel und die Thaten bes heiligen Liudger vermag ich aber beshalb nicht erschöpfend barguftellen. weil ich dieselben nicht durch eigene Anschauung, sondern durch Borenfagen tennen gelernt habe von jenen, welche benfelben von ihrer Kindheit an gekannt und seinen Unterricht genossen haben,

<sup>1)</sup> So wird bas Riofter Werben jum erstenmale in einer, wahricheintich interpolitien, Urfunde bes Jahres 847 genannt, wenn nicht bas: S. Patris Liudgeri Bufas bes Interpolators ift.

<sup>2)</sup> Der Diafon Petrus, weicher von Gregor in der Praefatio ad librum dialogorum de vita et miraculis patrum genannt wird: ad sacri verbi indagationem socius.

nämlich vom Bischof Hilbigrim 1, seinem Bruber, vom Bischof Gerfrid 2, seinem Neffen, der gottgeweihten Frau Heriburga 3, seiner Schwester, und von den ehrwürdigen Priestern Alubert, Ating und Thiatbald. Da nun viele Wunder und Zeichen, welche der Herr durch ihn gewirkt hat, aus Unachtsamkeit in Vergessenheit gerathen sind, so habe ich nur jene in dieses Buch aufgenommen, welche ich zugleich mit Euch mit eigenen Augen gesehen, oder als sicher geschehen in Ersahrung gebracht habe.

#### Inhaltsverzeichniß.

Bon ber Berfolgung Briffings.

Bon feiner Bertreibung.

Wie Radbod versucht hat, ihn zurudzuberufen.

Bom Tode Bippins.

Bom Tode Briffings.

Bon ber Geburt Liafburgas.

Wie Liafburga einer Lebensgefahr entgangen ift.

Bon der Geburt des heiligen Liudger.

Bon feinem Fleiße.

Von der Ankunft Aluberts und wie er zugleich mit Liudger über das Meer zurückfehrte.

Wie der heilige Liudger die jenfeits des Meeres gelegenen Länder noch einmal besucht hat.

Bie der heilige Liudger nach Saufe gurudgefehrt ift.

Bon ber Untunft bes heiligen Liafwin.

Bom Tode des heiligen Liafwin.

Wie ber heilige Liubger in Friesland bie Göpenbilber umgefturzt hat.

Bon ber Ordinierung Albrichs und bes heiligen Liudger.

Wie dem heil. Liudger die Leitung dreier Boltsftamme geoffenbart wurde.

Bie der heilige Lindger in Friesland geprediget hat.

Gebicht Josephs an ben heiligen Liudger.

Gedicht Aluchins über die Kirche des heiligen Liudger.

Wie Widufind die Friesen vom Glauben abwendig machte und wie der heilige Liudger die Gegend von Benevent besuchte und von dort wieder zurückkehrte.

<sup>1)</sup> Bijchof von Chalons an der Marne. — 2) Zweiter Bijchof von Münfter, von 809 bis 839. — 3) Aebtiffin von Nottuln, ftarb nach 834, am 16. October.

Wie der heilige Liudger nach Fofetesland übergefahren ift.

Bie der heilige Lindger in Sachjen ein Bisthum erhalten.

Wie der heilige Liudger als Bifchof ordiniert worden.

Bie ber herr burch ein Bunder bem Bernlef bas Augenlicht jurudgegeben.

Wie er Bernlef getauft hat.

Bas dem heiligen Liudger über die Nordmannen geoffenbart murde.

Bon bem Bunder, das fich in Bilurbeti ereignet.

Bon dem Bunder mit dem Fische.

Wie der heilige Liudger das Leben seiner Lehrer niedergeschrieben und wie seine Sitten waren.

Bom Tode bes heiligen Liudger.

Bon feinem Begrabniffe.

Bon ben Bundern, welche nach seinem Tobe ber herr durch ihn gewirkt, und von der heilung Irmingers und einer Gichtbruchigen. 1)

Bon der Beilung Sigiburgas.

Bon der Beilung der Tochter Berahtrichs.

Bon ber Beilung Silbirabs.

Bom Biederfehendwerden Modfuits.

Bon ber Beilung eines Leibeigenen Thiadulfs.

Bon ber Beilung Belidwins.

Bon einem Weibe, bas mahrend ber Lejung bes Evangeliums febend geworben.

Bon ber Beilung Osberts.

Bon der Beilung einer Gichtbriichigen.

Bom Biedersehendwerden Gerbalde.

Bon ber Beilung einer anderen Bichtbrüchigen.

Bon ber Seilung eines Tauben.

Bon einem vom Himmel herabkommenden Lichte und vom Läuten der Gloden.

Bon Gilmard.

Bom Bieberfehendwerden Ricberts.

Bon bem Gefichte bes Monchs Abelmard.

Bon ber Beilung eines gichtbrüchigen Beibes.

Bon der Lossprechung Abams.

Wie ein Weib von Budica 2) geheilt worden.

Bon der Beilung Barmunde.

<sup>1)</sup> hiermit beginnt bas zweite Buch, welches, well eine historifche Ausbeute nicht gebend, unüberfest blieb. — 2) Buttgen.

## Erstes Buch.

1. Ich war ber Meinung, bei ber Lebensbeschreibung bes beiligen Liudger weiter ausholen zu muffen, um zu erzählen. von welchen Eltern er in dieser Zeitlichkeit geboren murde. In ben Tagen Rabbods, bes Königs ber Friefen, lebte ein Ebler biefes Bolfes mit bem Namen Burffing 1 und bem Beinamen Abo, welcher, obgleich er noch nichts von dem Glauben an die heilige Dreifaltigkeit wußte, boch ein Selfer ber Armen, ein Bertheidiger ber Unterbrückten und ein gerechter Richter war. Beil aber jenes Bolf bamals im Irrthum ber Glaubenslofig= feit erblindet mar, so hatten Biele viele Ungerechtigkeit von bem graufamen König und feinen Dienern zu erbulben; benn Ginige ließ biefer Rönig hinterliftig tobten und bemächtigte fich ihrer Sinterlaffenschaft, Andere trieb er aus bem Lande und eignete fich ihr Erbe an. Aber ber vorgenannte Mann unterließ es feineswegs, vor bem Könige und feinen Fürften die Wahrheit zu vertheidigen, und nahm keine Rücksicht auf die Person, inbem er gerechte Urtheile fällte und ber Bahrheit bie Ehre gab. Daher kam es, bag er von bem grausamen Könige schwere Berfolgung zu erleiden hatte, fo daß biefer befahl, ihn liftiger Beife zu töbten und fein Befigthum wegzunehmen. Diefes Todesurtheil ließ ihm einer bon ben königlichen Rathen ungefaumt mittheilen, weil er bei ben meiften beliebt mar.

<sup>1)</sup> Geschrieben Wrssing, oben im Inhaltsverzeichniß Wrissing, mit einigen Ubweichungen in anderen Handschriften.

- 2. Darauf entfloh Burffing zugleich mit feiner Gemablin Abalgard, bem einen Sohne, ben fie hatten, Namens Nothgrim, und mit wenigen Dienern und tam zu bem Bergog ber Franken, Ramens Grimold.1 Freundlich von Diesem Bergoge aufgenommen bewohnte er bas Land ber Franken, wurde im fatholischen Glauben unterrichtet und erlangte bie Gnade ber Taufe, zugleich mit feiner Gemablin, feinem Sohne und feinem übrigen Saufe. Nach dem Tode des genannten Bergogs aber behielten die einzelnen Bergoge ber Franken ben ehrenwerthen Burffing bei fich gurud und zeichneten ihn burch Leben aus. Seine Gemablin gebar im fremben Lande einen zweiten Sohn Namens Thiadarim und neun Töchter und ftarb im Frieden. Ebenso murben auch sechs ihrer Töchter im Stande ber Jungfrauschaft bem Lichte biefer Welt entrudt. Der Bater aber, ber feine beiben Gohne und die brei Tochter, Die ihm geblieben waren, in der Furcht Gottes erzog, beobachtete Die noch übrige Beit feines Lebens bie Reufcheit.
- 3. Nachdem dies geschehen war, versiel Radbod in eine Krankheit, an wescher er auch starb. <sup>2</sup> Bis zu seinem Tode erslitt er sechs volle Jahre lang Schmerzen und sein Neich gerieth in Versall, das der Franken aber vergrößerte sich. In seiner Krankheit schickte er zu dem genannten Wurssing und ließ ihn bitten, zu ihm zurückzukehren und sein Erde wieder in Empfang zu nehmen, versprach ihm auch, ihm noch viel mehr zu geden, wenn er Frieden mit ihm halten wollte; aber der katholische Wann ging auf seine Vitte nicht ein. Da schickte Radbod noch einmal zu ihm mit der Vitte, wenn er selbst nicht kommen wollte, sollte er ihm doch wenigstens seinen Sohn schieden und schwur ihm zu, daß er ihm Alles, was er vers

<sup>1)</sup> Grimold, Sohn bes Majordomus Pippin von Herftal und Schwiegersohn bes Königs Rabbod, war Majordomus von Reuster bis jum Jahre 714, in welchem er von dem Friesen Rantgar ermordet wurde. — 4) Im Jahre 719.

fprochen, geben würde. Deshalb schiekte Burssing, endlich von seinen Bitten überwunden, seinen jüngeren Sohn zu ihm, welschen derselbe wohlwollend empfing, ehrenvoll bei sich wohnen ließ, und dem er die väterliche Erbschaft zurückstellte. Der Bater aber mit seinem älteren Sohne und seinen Töchtern blieb bis zum Tode Nadbods im Lande der Franken.

- 4. Es ereignete fich aber, bag Bippin, ber Bergog ber Franken, bas Licht biefer Belt verließ 1 und fein Cohn Rarl 2 fich ber väterlichen Herrschaft bemächtigte. Diefer unterwarf viele Bölkerschaften ber Berrichaft ber Franken und unter biefen fügte er nach bem Tode Radbods auch Friesland bem baterlichen Reiche in glorreichem Triumphe bei. Bu biesem Bolke war aber bamals ber heilige Willibrord als Glaubensbote gefendet und als bischöflicher Sit wurde die Befte Trajectum's bestimmt, wie man in bem Buche 4 über bas Leben eben bieses Willibrord lefen kann. Karl gab also bem genannten Burffing ein Leben an ber Grenze ber Friefen und ichidte ihn in fein Baterland gurud, um ben Glauben bafelbit gu befestigen. Bei feiner Antunft erhielt er fein eigenes Erbe gurud, wohnte in bem bei Trajectum gelegenen Orte, ber Suabina beißt, und ftand mit feinen Sohnen und Berwandten bem heiligen Willi= brord in Allem, wo er konnte, bei. Der Beilige hatte ihn fehr lieb, weil er ein braber Mann mar, eifrig im Glauben, beim gangen Bolte gerne gesehen und feusch.
- 5. Sein älterer Sohn Nothgrim nahm ein gläubiges Weib und auf gleiche Weise wurden auch die drei Töchter noch zu Lebzeiten des Vaters in der Furcht Gottes durch das eheliche

<sup>1)</sup> Mm 16. December 714.

<sup>9)</sup> Karl Mattell; er wurde bon seiner Stiesmutter Plectrube beim Tobe des Baters in Haft gehalten, es gelang ihm aber bald, sich berselben zu entziesen und Plectrude zur Herausgabe des väterlichen Schapes zu zwingen. Nachdem er König Estlerteig II von Reuster überwunden, schaltete er als Majordomus über das gesammte Frankenreich. — 9) Utrecht. — 4) Alleuins; s. oben S. 17.

<sup>5)</sup> Babriceinlich Ruplen an ber Becht.

Band gebunden. Diefes gange Gefchlecht unterhielt eine febr enge Freundschaft mit bem beiligen Willibrord, wie auch mit bem heiligen Bonifazius, ber nach biefem jene Gegend als Glaubensbote hell erleuchtete, bis er, für ben Glauben an Chriftus mit ber Marterfrone geschmudt, ben Beift aufgab 1, im Gau Aftrache 2 und in bem Orte, ber Doccinga 3 genannt wird, wie bas bie über ihn verfagten Schriften bezeugen. Nach bes Baters Tobe aber nahm Thiadgrim, ber zweite Sohn bes genannten Burffing, ein Beib Namens Liafburg, Die Tochter eines gemissen Nothrad und ber Abelburg. Diese Abelburg hatte früher ihre beiben leiblichen Brüber, beren alterer Billibracht, ber jungere aber Thiabbracht hieß, bem beiligen Biichof Willibrord, von bem wir oben gesprochen, übergeben, um fie für den Berrn zu erziehen. Diese waren die ersten aller Friesen, welche ein geiftliches Amt erhielten. Der altefte ftarb im Grabe ber Leviten 4, ber jungere aber gelangte nicht zu biefem Grabe, fondern verließ in feiner Jugend bas Licht biefer Belt.

6. Die genannte Liasburg hatte bei ihrer Geburt eine heibsnische Großmutter, nämlich die Mutter ihres Baters, welche dem katholischen Glauben ganz und gar widerstrebte. Diese, deren Name nicht genannt werden soll, gerieth in Buth, weil die genannte Gemahlin nur Töchter geboren und keinen lebens den Sohn hatte, und schiekte Knechte, die das neugeborene Mädchen von der Seite der Mutter wegnehmen und tödten sollsten, ehe es noch Muttermisch gesogen hätte, weil es ein heidsnischer Gebrauch war, daß, wenn man einen Knaben oder ein Mädchen tödten wollte, dieselben getödtet wurden, ehe sie irs bische Speise genossen hatten. Die Knechte aber nahmen, wie es ihnen besohlen war, daß Kind weg und einer trug es an

<sup>1) 3</sup>m Jahre 754. - 2) Oftergau in Westfriesland.

<sup>3)</sup> Doffum. - 4) MIS Diafon.

eine mit Wasser gefüllte Kuse, um es hineinzuwersen, damit es ertränke. Aber durch die Gnade des allmächtigen Gottes geschah es, daß die Kleine, welche die Mutterbrust noch nicht gesogen, sich mit beiden Händchen am Rande der Kuse sestheilt, damit sie nicht unterginge. Diese Krast wurde dem so schwachen Kinde, wie wir glauben, deshalb von der göttlichen Vorsehung verliehen, weil aus ihm zwei Bischöse geboren werden sollten, nämlich der heilige Liudger und Hilbigrim und die Mutter künstiger Bischöse.

- 7. Bu biefem merkwürdigen Ringen fam nach ber Unordnung bes barmbergigen Gottes ein benachbartes Beib, welches, bon Mitleid bewegt, das Rind ben Sanden bes erwähnten Knechtes entriß und mit demfelben nach Sause lief, die Thure hinter fich verschloß und so bis in ihr Schlafzimmer tam, in welchem fich Honig befand; von diefem gab fie ber Kleinen etwas in den Mund und diese schluckte ihn sofort hinab. Mitt= lerweile famen die erwähnten Benterefnechte herbei, um ben Befehl ihrer Herrin zu vollziehen, benn fie herrschte gleich einer Furie in dem Sause ihres Sohnes. Das Weib aber, welches ihnen bas Rind entriffen hatte, ging ihnen entgegen und fagte, baß basselbe Bonig genoffen hätte, zugleich zeigte fie ihnen bie Meine, wie sie bie Lippen noch ablecte, und beshalb mar es nach dem Brauche ber Beiden nicht mehr gestattet, sie zu töbten. Mun ftanden die Knechte von dem Kinde ab und das Weib, welches basselbe geraubt hatte, zog es heimlich auf, indem es ihm durch ein Sorn Milch einflößte. Die Mutter aber schickte heimlich eine Umme, welche bem Kinde gab, was ihm nöthig war, bis endlich jenes ermähnte graufame Beib fein Leben beendet hatte. Jest erft nahm die Mutter ihr Rind gur weiteren Erziehung ju fich. Dies moge über biefen Bunkt ge= nügen.
  - 8. Jest wollen wir auch, weil wir bereits von dem hei=

ligen Liudger zu fprechen begonnen haben, in unserem Berichte wieder zu ihm zurudfehren. Als fein Bater Thiadgrim von einer Reise zurückfehrte und feine Mutter ichwanger und ber Geburt bes zufünftigen Bifchofs ichon nabe war, lief fie, bei der Nachricht von der Ankunft ihres Mannes, vor Freuden außer fich, bemielben entgegen, ftrauchelte und fiel und ftieß fich einen Bfahl in ben Leib, fo baß fie wie tobt fortgetragen murbe und Niemand glaubte, daß fie ober ber Anabe, ben fie im Leibe trug, dem Leben würden erhalten werden. Aber mit dem Beistande der göttlichen Barmherzigkeit kam sie wieder zu sich und wurde gut geheilt und auch an dem wenige Tage barauf zur Belt gekommenen Anaben 1 bemerfte man feine Spur einer Berletzung. In der Taufe erhielt er aber ben Ramen Liudger. Sobald er geben und fprechen konnte, fing er an, Baumrinden, beren wir uns als Leuchte bedienen, und fleine Säutchen gu fammeln, und mas er bergleichen finden konnte, bas heftete er, während andere Knaben fpielten, wie Bücher zusammen. Und wenn er eine Fluffigkeit gefunden, abmte er mit Salmen ben Schreibenben nach und brachte bies feiner Umme, um es aufzubewahren gleich nütlichen Büchern. Wenn aber Jemand zu ihm fagte: "Bas haft bu beute gethan?" antwortete er, er ware ben gangen Tag beschäftigt mit Seften von Buchern, Schreiben ober Lesen. Und wenn man weiter fragte: "Wer hat dich dies gelehrt?" fagte er: "Gott hat es mich gelehrt." Er hatte aber ichon im garten Alter im Sinne, mas er fpater bei feiner großen Frommigfeit zur Erfüllung brachte.

9. Darauf bat er, an Gnade zunehmend, seine Eltern, daß sie ihn einem Manne Gottes zum Unterricht übergeben sollten; diese aber, die gut gesinnt waren, priesen Gott, als sie die

<sup>1)</sup> Da Liubger im Jahre 767 jum Diaton geweiht wurde, wozu ein Alter von vierundzwanzig Jahren ersorberlich war, so darf seine Geburt in das Jahr 743 gesicht werden.

Beidichtider. b. beutich. Borg. VIII. Jahrh. 3. 8b. 2. Muff.

Absicht des Knaben erkannten, und übergaben ihn bem ehrwürbigen Gregor, bem Schüler und Rachfolger bes heiligen Bonifazius, um ihn für den Geren zu erziehen. 1 Diefer nahm ihn mit Freuden auf und unterrichtete ihn, ba er die Fähigkeiten des Anaben erkannte, mit großer Sorgfalt. So wuchs Liudger beran, nahm zu in ber Furcht Gottes, legte bas weltliche Gewand ab und widmete fich in bem Kloster zu Trajectum ganz ber Erlernung ber Wiffenschaft bes Beils. In jener Schule Gregors waren aber noch andere edle und talentvolle Ditschüler, beren einige später Bischöfe murben, andere aber in geringeren Graben Lehrer an ben Kirchenschulen. 2 Bei benfelben war Lindger fehr beliebt, weil er ein Jüngling von gro-Ber Bescheidenheit und babei heiterem Befen mar, ohne jedoch fehr zum Lachen geneigt zu fein, und weil er in all' feinem Thun Alugheit mit Mäßigung paarte; benn er forschte bestänbig in der heiligen Schrift, besonders in jener, die auf das Lob Gottes und die katholische Lehre Bezug hatte, weshalb ihn auch fein Lehrer wie feinen einzigen Sohn liebte.

10. Unterdessen kam aus dem Lande der Angeln ein ehrwürdiger Mann Namens Alubreht 3 zu dem Abte Gregor in der Absicht, unter Gottes Mitwirkung dem Bolke jener Gegend durch Unterweisung nützlich zu werden, denn sie waren noch Neulinge im Glauben. Abt Gregor empfing ihn freundlich und nachdem er sich überzeugt hatte, daß er ein frommer und gelehrter Mann war, gab er ihm den Rath, er sollte bei ihm Chordischos werden. Gregor hatte nämlich die bischöfliche Weihe nicht erhalten, verblieb vielmehr im priesterlichen Grade. Dar-

<sup>1)</sup> Dies geschaft jedenfalls vor bem Jahre 754, ba Liudger, wie er in seinem Leben Gregors 10. fcbreibt, ben beiligen Bonifagins noch gesehen hat.

<sup>2)</sup> Bergl. Leben Gregore 11, oben G. 48 figb.

<sup>9)</sup> Liudger gedenkt besselben in seinem Leben Gregors 10, oben S. 47. Die Handschriften haben auch die Hormen Alubert und Mubret. Die alten northumbrischen Aunalen bei Simeon von Durham berichten jum Jahre 767, daß Aluberht für die Altsekors) jum Bischof geweißt wurde.

auf versette ber verständige Alubreht: "Damit Du ficher feieft. baß ich mit Erlaubniß und auf Anrathen meines Bifchofes 1 hieher fomme, gieb mir in bas Land, aus welchem ich bin, fromme Brüber mit zu meinem Bifchofe, bamit ich und fie bon ihm ordiniert werden: unter biefer Bedingung bin ich einberftanben." Dies hörte Gregor febr gerne und ichicte ihn und mit ihm Liudger und einen anderen, im Alter ichon weiter vorgeschrittenen Bruber Namens Sigibod zu bem Bischofe, bon meldem Aubreht gesprochen. Diefer ordinierte 2 Alubreht gum Bifchofe, Sigibod jum Priefter und Liudger jum Diaton und dieselben blieben ein Jahr baselbft. 3 An demselben Orte befand fich bamals auch Alchuin als Lehrer, welcher fpater zu ben Beiten Rarls bes Sungeren 4 zu Turonis 5 und in Francien bas Lehramt ausübte. Diesem ichloft fich ber verständige Liubger sogleich eng an, indem er geiftlichen Unterricht von ihm erhielt. Rach Berlauf eines Jahres aber kehrten bie, welche geschickt worben waren, wieber zurück und kamen unter Gottes Führung zum Abte Gregor, ber fie fehr freundlich empfing, höchlich erfreut über ihre Ankunft, und Alubreht blieb bei ihm als Mitarbeiter im Beinberge bes Berrn.

11. Liubger aber, welcher sich an der Süßigkeit des eins mal verkofteten Honigseims fättigen wollte, bat den Abt Gregor um die Erlaubniß, wieder zu dem Magister Alchuin zurückfehren zu dürsen. Gregor sah dies ungern und wollte es nicht geschehen lassen, da er ihn jedoch nicht betrüben wollte, so suche er ihn mit freundlicher Rede zu beschwichtigen; und da er sah, daß er ihn durch keine Vorstellung von seinem Entschlusse abbringen konnte, ließ er seinen Bater kommen und bat diesen, er möchte es versuchen, ihn von der beabsichtigten Reise abzuhalten. Der wißbegierige Levite aber blieb unbeugsam bei

<sup>1)</sup> Des Erzbifchofs Aethelbergt von Yort. — 2) Im Jahre 767. — 3) Bu Yort. 4) Siege S. 33, A. 2. — 5) Tours. — 6) Der Unterricht Acuins.

seinem Borhaben. Gregor und die Eltern Liudgers schickten ihn also, von seinen Bitten überwunden, zu dem genannten Magister der Eboracensischen Stadt der Angeln, gaben ihm alses für die Reise Röthige mit und der berühmte Magister Alschuin empfing ihn mit großer Freude. Einmal ausgenommen, war Liudger in gewohnter Weise Allen theuer, weil er durch gute Sitten geschmückt war und fromme Studien betrieb. Er blieb dort drei Jahre und drei Monate und vervollkommnete sich in den Heilswissenschaften. Er wollte noch länger bei seinem Studium bleiben, aber es war ihm nicht möglich, weil bei dem Auszuge der Bürger zum Kampse gegen ihre Feinde der Sohn eines Grasen jener Provinz von einem friesischen Kaufmanne im Streit getöbtet wurde und die Friesen sich deschalb beeilten, das Land der Angeln zu verlassen, indem sie den

halb beeilten, das Land der Angeln zu verlassen, indem sie den Jorn der Berwandten des getöbteten Jünglings sürchteten.

12. Alchuin schickte also nothgedrungen Liudger mit den erswähnten Kausleuten sort und gab ihm auch seinen Diakon Pustul mit, weil er fürchtete, er könnte aus Liebe zum Lernen eine andere Stadt dieses Landes besuchen und, da man den erwähnten Jüngling rächen wollte, Nachstellungen erleiden. Er sagte nämlich, er wollte lieber selbst sterden, als daß sein gesliebter Sohn von irgend einer Lebensgesahr bedroht würde. Der so geseitete Liudger kam also mit günstiger Fahrt in sein Baterland zurück, wohl unterrichtet und mit einer Menge von Büchern versehen, und war dem Bater Gregor und den Uebsigen um so werther und willsommener, als er auch mit dem Mönchswesen bekannter war. Der Diakon aber, der mit ihm gesommen, zog nach der Anordnung Alchuins mit Segnungen ausgestattet nach Konn, um dann wieder nach Hause zurückzus

kehren. Derfelbe kam fpater auch als Briefter mit Alchuin nach

Gallien.

<sup>1) 9)</sup>ort.

- 13. Bahrend bies geschah, tam ein beiliger und gelehrter Briefter Namens Liafmin aus bem Lande ber Angeln gum Abte Gregor und fagte, es ware ihm burch breimalige ichredliche Mahnung vom Serrn befohlen, an ber Grenze ber Franten und Sachien längft bes Fluffes Isla 1 bem Bolte burch Bredigen nüglich zu werben, und bat, bag er ihn babin und an den ihm bom Serrn bestimmten Gluß geleiten ließe. Gregor ließ ihn, weil biefe Begend zu feinem Sprengel gehörte. autig bahin geleiten und bankte bem göttlichen Sirten, weil er fein Bolk heimgesucht. Zugleich mit ihm schickte er auch Marchelm, einen Diener Gottes vom Bolte ber Angeln, welcher bom Knabenalter an bom heiligen Bifchofe Willibrord zu frommem Banbel erzogen wurde 2, um bereinft bem Bolte porfteben zu können. Go fate also ber Briefter Liafwin, bon einer Frau Namens Avaerhilde und den übrigen Gläubigen aufgenommen. Die Lehren bes Seils aus und bemäfferte ben Boben ber Bergen. Sie bauten ihm auch ein Bethaus auf ber Beftfeite bes genannten Aluffes an bem Orte, ber Builva genannt wird.
- 14. Darauf erbauten sie ihm auch eine Kirche auf bem östzlichen User eben bieses Flusses, deren Name Daventre ist. Als aber das Bolk dahin zur Predigt des heiligen Mannes zusammenströmte, sammelten die Sachsen, welche damals in der Finsterniß des Heidenthums besangen waren, darüber erbittert, ein Heer, vertrieben die Christen aus jener Gegend und versbrannten die Kirche. Darauf kehrte der Mann Gottes Liafs

<sup>1)</sup> Reue Pffel, ein Urm bes Rheines, ber fich in bie Bunberfee ergießt.

<sup>2)</sup> Da Willibrord bereits im Jahre 738 ober 739 ftarb, Marchelm aber, wie aus bem Leben Gregors 8 ersichtlich wird, erft bei ber britten Romreise bes heitigen Bo-nigains aus Italien herausgebracht wurde, so kann bieser Willibrord nicht mehr wohl als Erzieber gehabt saben.

<sup>3)</sup> Bilp, füblich von Deventer. - 4) Deventer.

<sup>5)</sup> Für diesen Einfall der Sachsen lagt fich die Zeit nicht bestimmen. — Bon biesem Liafwin ober Lebuin fat im 10. Jahrhundert hucbald von St. Amand eine Zebensbeschreibung verfaßt, aus welcher im zweiten Bande S. 107 ff. Auszuge mitgetheilt find.

win zum Abte Gregor zurück und wartete auf einen Troft vom Herrn. Nachdem also die Ruhe wieder hergestellt und die Räuber nach Hause zurückgekehrt waren, baute der Mann Gotztes die verbrannte Kirche wieder auf und ließ nicht nach, seiner Heerde in gewohnter Weise die Worte des Heils zu verkünzdigen, bis er seine Seele dem höchsten Hirten zurückgab. Er wurde in derselben Kirche bestattet.

15. Rach feinem Tobe 1 verheerten Die gottlofen Sachfen jene Begend auf's Neuc2, gundeten die Rirche an und suchten feinen Leib drei Tage lang, konnten ihn aber nicht finden. Aber auch Abt Gregor ging ein gum Berrn 3 und fein Reffe Albrich übernahm das Hirtenamt. Diefer hatte ben ehrmurbigen Liudger fehr lieb und fprach ihn an, wie folgt: "Jest, weil Du mein vielgeliebter Bruder bift, bitte ich Dich, bag Du meinen Bergenswunsch erfülleft. Bener Ort, an welchem ber Briefter Liafwin, der Beilige Gottes, ben Du gefannt haft, bis zu seinem Tode beharrlich im Weinberge bes herrn gearbeitet hat und wo sein heiliger Leib begraben liegt, ift verwüstet. Deshalb bitte ich Dich, daß Du ihn wieder in guten Buftand ju bringen sucheft und bie Rirche über feinem Grabe wieder aufbaueft." Der Diener Gottes Liudger gehorchte dem Befehle seines Borgesetzten und suchte an bem erwähnten Orte ben Leib bes Beiligen, fand ihn aber nicht. Gleichwohl begann er an bem Blate, mo er vermuthete, daß er liegen fonnte, ben Bau einer Kirche. Nachdem er nun ben Grund gelegt hatte und baran war, die Seitenwände aufzurichten, erschien ihm ber Priefter Gottes Liafwin im Traum und fprach: "Geliebter

<sup>1)</sup> Er ift mahricheinlich 773 am 12. Rob. geftorben.

<sup>2)</sup> Diefer zweite Einfall der Sachsen dürfte nach der Art, wie er zwischen bem Tobe Liafwins und bem Gregors berichtet wird, in das Jahr 774 gu fegen sein und ftand, wie es icheint, mit deren Einfall in heisen, von welchem Einhard jum gleichen Jahre berichtet, in Berbindung.

<sup>8)</sup> Giehe G. 51, A. 2.

Bruder Liudger, Du hast wohlgethan, den Tempel Gottes, der schon so lange von den Heiden verstört liegt, wieder herzusstellen; aber Du wirst auch meinen Leib, den Du gesucht hast, unter der von Dir errichteten süblichen Wand begraben sinden." Liudger sand also, nachdem er am Worgen die Laudes gesungen, den heiligen Leib an der Stelle, die ihm im Traumzgesichte bezeichnet war, und ließ, als die Arbeitsleute versammelt waren, die Grundlage des Gebäudes weiter gegen Süden rücken, wodurch er das Grab des Wannes Gottes in das Innere der Kirche brachte. So wurde also die Kirche vollendet und eingeweißt, die von da an nie wieder von den Heiden verunehrt wurde. Der Herr wirkt aber daselbst durch seinen Diener Liasswin viele Wunder die auf den heutigen Tag und es besindet sich jetzt dort auch ein Kloster für Chorherren, welche dem Herrn dienen.

- 16. Darauf schiekte Albrich ben Liudger und mit ihm ansbere Diener Gottes, um die Tempel der Heidengötter zu zersstören und die Verehrung verschiedener Gößenbilder bei dem Bolke der Friesen abzuschaffen. Diese befolgten den Besehl und brachten ihm einen großen Schatz mit zurück, den sie in den Tempeln gesunden hatten. Davon erhielt Kaiser Karl zwei Theile, den dritten befahl er Albrich, für sich selbst zu besalten.
- 17. Nachbem aber Albrich in der Stadt Colonia 2 zum Bi=
  schof geweiht war 3, ließ er auch Liudger die Priesterwürde er=
  theilen und ernannte ihn zum Glaubensprediger im Gau Ost=
  racha und in dem Orte, wo der heilige Bonisaziuß die Mar=

<sup>1)</sup> Ein Theil des vor Tagesanbruch abzuhaltenden Gottesdienstes. — ?) Köln. 3) Dies geschah jedenfalls erst nach dem 10. Juni 777, da in einer Urfunde von diesem Tage Albrich noch presdyter atque electus rector genannt wird. (Es ist das ein von Karl d. Gr. in Rymwegen ausgestelltes Privileg, 206 in Mühlbachers Regesten, und die Rachricht könnte nicht gleich dahin gesangt sein, doch das Jahr wird daburch gesichert. B.)

terkrone exhalten. Derselbe Albrich theilte das Jahr in vier Zeiten, so daß in dem Aloster zu Trajectum in der Frühjahrszeit mit Ausschluß der übrigen Borgesetzten er selbst drei Mosnate lang in Bezug auf Lehre und heiligen Wandel die Leitung der Brüder hatte, nach ihm und an seiner Statt im Sommer der Priester Abalger drei Wonate lang, nach diesem der Priester Liudger drei Wonate und im Winter der Priester Thiaddraht drei Wonate.

18. Liudger pflegte also, wenn ihn die Reihe traf, bei Nacht nach beendetem Bfalmengefange und Einzelgebet, was er immer fehr liebte, auf bem Goller bes Saufes von Sanct Salvator, welches der heilige Willibrord erbaut hatte. Die ermü= beten Glieder ruben zu laffen. Dafelbit ericbien ihm in einer Nacht ber ehrwürdige Abt Gregor und fprach: "Bruder Liudger, folge mir," und als er ihm folgte, bestieg biefer einen höher gelegenen Ort und warf bor ihm ftuckweise Theile bon Bergament und von Kleibern hinab und fagte: "Sammle es auf Saufen." Als er nun drei Saufen gemacht hatte, fprach er wieder: "Bertheile dies gut im Berke bes herrn und ich werbe Dir genug geben." Darauf bezeichnete er ihn mit bem Beichen bes Kreuzes und verschwand. Da nun Liudger am Morgen feinen Traum dem Bropfte des Alofters Namens Saddo und bem Rufter, bem mit Seiligfeit begabten Marchelm, beffen ich oben gedacht, erzählte, fprach Marchelm barauf bas, was ber Erfolg fpater beftätigte, nämlich: "Die brei Saufen, Die Du gesammelt haft, bedeuten die Leitung breier Gemeinden, melchen Du noch als Sirte vorstehen wirft." Jener aber fprach: "Möchte ich doch in dem mir anvertrauten Orte einige Frucht für ben Berrn bringen."

19. Wie dieser Liudger unter dem Volke der Friesen das ersehnte Amt der Verkündigung des Evangeliums ausgeübt und wie der Same des Lebens, beseuchtet vom Thau der göttlichen

Gnade, auf dem Felde vieler Herzen bei seinen Predigten reichlich aufgegangen, das bezeugen bis auf den heutigen Tag die Leute jener Gegend, welche er vom alten Irrthum zur Erkenntniß der Wahrheit geführt, das bezeugen die Kirchen, welche er an verschiedenen Orten erbaut, das bezeugen auch die Bereinigungen der Diener Gottes, die er an einigen Orten errichtet hat. Ihm giebt auch ein Schüler Alchuins Beugniß, der ihm im herosschen Versmaße Folgendes schrieb:

Bruder, der Du mit Recht aus Liebe Gottes mir theurer Bift, als felbft bie mit mir aus einem Blute Entsproff'nen, Theurer Liudger, ben bie Gnade Chrifti beichüte. Lebe, ein leuchtender Stern, Du, beines friefifchen Bolfes; Du, ein Priefter bes herrn an bes Meeres westlicher Rufte, Sochgelehret im Wort, von großer Tiefe bes Beiftes. Bierit Du ja doch Dein Amt durch Tugend und treffliche Sitten. Leistest den Melteren Dienft voll großer Demuth des Bergens, Und verkehrft wie ein Bruder mit jenen, die gleich Dir im Alter, Während väterlich Du der Jugend Worte des Lebens Spendeft. Gebente meiner, Du, ber im Guten ftets gunimmt, Bütig in Deinem Gebet, empfiehl bem Bochften ben Dichter Dieser wenigen Worte, ber Dich burch Oben verherrlicht, Die zu lohnen Du wohl zum Stocke greifft nicht mit Unrecht: Solcher Lohn gebührt ja vielleicht bem erbarmlichen Dichter. Lebe glücklich und froh, nichts moge ftoren Dein Wohlfein.

20. Gedicht Achuins auf die Kirche des heiligen Liudger. \*
Hier hat der Gottesmann Bonifazius, reich an Berdiensten, Einst sein heiliges Blut mit seinen Gefährten vergossen, Welche zugleich mit ihm sich die Marterkrone verdienten.

<sup>1)</sup> Nach bem Inhaltsverzeichniß (oben S. 58), wo fich bie fehlerhafte Namen3-form Aluchin findet, war es der aus Alchuins Briefen bekannte Joseph.

<sup>2)</sup> Die Rirche gu Dottum, wie man aus bem Gebichte felbit erfieht.

Dreimal glückliches Land, getränkt mit der Heiligen Blute, Bon Dir schwang sich zum Himmel empor der siegende Kämpfer, Deinem Rasen die Spur eindrückend der heiligen Füße. Drum mit gebogenem Knie bitt' ich die, welche dies lesen, Werst demüthig euch hin und küsset den heiligen Boden, Habt ihr Hossnung ja doch, gegründete, daß eure Thränen Steigen zum Herren hinauf, von solchen Beschützern getragen, Hier ja klebt noch ihr Blut, kostbarer als Gold und als Silber, Ruhen die heiligen Leider, vom himmlischen Thau übergossen; Hier der Apostel Paul und hier Bonisaz, der Apostel, Helsen der Krücktt' euch im Tempel, der ihnen geweiht ist.

21. Nachbem nun ber Mann Gottes beinahe fieben Jahre lang in dieser Gegend dem Lehramte obgelegen, erhob sich die Burgel alles Bosen, Widufind, der Bergog der bamals noch heidnischen Sachsen, machte die Friesen vom Bege Gottes abwendig, verbrannte bie Kirchen, vertrieb die Diener Gottes und brachte es dahin, daß die Friesen bis an den Fluß Fleo1 ben Glauben an Chriftus verließen und, bem alten Freglauben gemäß, Gögenbilbern opferten. Aber auch Bischof Albrich verließ mährend biefer verberblichen Ummälzung bas Licht biefer Darauf verließ Liudger nothgedrungen jene Gegend. und nachdem er die Menge feiner Schüler vertheilt hatte, nahm er zwei von ihnen, nämlich feinen Bruder Silbigrim und Berbert mit dem Beinamen "ber Reusche" zu fich und pilgerte Bon ba weiter ziehend tam er aber gum Rlofter nach Rom. bes heiligen Benedict8 im Reiche Benebent und lernte, während er bafelbit einen beiligen Wandel führte, die Regel des beili= gen Baters Benedict tennen. Er hatte nämlich die Absicht.

<sup>1)</sup> Jeht ber Aliestrom, welcher bie Buyberfee, bamals noch einen Binnenfee, mit ber Norbsee verbindet.

<sup>2)</sup> Er ftarb im Jahre 784 und burfte bemnach auch ber Einfall bes 782 von ben Rordmannen nach Sachsen zurücgefehrten Wibukind in biesem ober bem vorspergehenden Jahre erfolgt sein. — 3) Monte Cassino.

auf seinem Erbe ein Mönchskloster zu errichten, was auch später mit der Hilfe Gottes an dem Orte, der Werthina genannt wird, geschehen ist.

22. Nach Berlauf von zwei Jahren und fechs Monaten fehrte er in fein Baterland gurud und brang fein Ruf bis gu ben Ohren bes glorreichen Fürften Karl. Diefer ernannte ihn jum Lehrer bei bem Bolke ber Friesen und fette ihn auf ber Oftseite des Fluffes Labeti2 über fünf Gaue, beren Ramen folgende find: Sugmerthi, Sunusga, Fivilga, Emisga und Feberitga 3, und über eine Bant genannte Infel 4. Er aber mar, nachdem ihm die Serde Gottes zu forgfältigem Unterricht übergeben worden, bemüht, ihr das Baffer ber reinen Lehre zu fpenben, die Gögentempel zu zerftoren und allen Schmut bes früheren Arralaubens zu entfernen. Auch ftrebte er, ben Strom der Lehre weiter zu verbreiten, und fuhr, nachdem er mit bem Raifer barüber Rath gepflogen, nach einer kleinen zwischen ben Friesen und Danen gelegenen Infel, welche nach bem Namen ihres falfchen Gottes Fosete Fosetesland b heißt. Alls er berfelben ichon nabe mar und, das Rreuz in ber Sand, bem Berrn Bitt- und Dankgebete barbrachte, faben die, welche im felben Schiffe maren, einen bichten ichwarzen Rebel von ber Infel abziehen, nach beffen Abzug fich große Beiterkeit über biefelbe verbreitete. Da fprach ber Mann Gottes: "Seht ihr, wie durch die Barmherzigkeit Gottes ber Feind vertrieben murbe, ber früher biefe Infel mit feinem Rebel verfinftert hat?" Nachdem fie aber auf der Infel angekommen waren, zerftorte er die Tempel des Fosete, welche dort erbaut waren, und er= richtete an ihrer statt eine Kirche Christi. Und nachdem er Die Bewohner im Glauben an Chriftus unterrichtet hatte, taufte

<sup>1)</sup> Werben. — 2) Lauwers, Kuftenfluß swiften Leeuwarben und Groeningen.

<sup>3)</sup> Sammtlich theils rechts, theils links von ber Ems.

<sup>4)</sup> Richt mehr egiftirenb.

<sup>5)</sup> Belgoland, bal. oben bas Leben Billibrorbs, G. 14.

er fie, ben Ramen ber beiligen Dreifaltigfeit gnrufend, in ber Quelle, die dort sprudelte, in welcher der heilige Willibrord früher drei Menichen getauft hatte und aus der bis dabin kein Einwohner anders als ftillschweigend Baffer zu holen magte. Denn er' hob ben Sohn eines Fürften mit Namen Landrich aus diefer Quelle, ben er in der Lehre des Beils unterrichtete und gum Briefter weihte und ber Jahre lang bemüht mar, Die Friesen zu unterrichten. Darauf tam auf Anstiften ber Bofen wieder die Nacht eines weitverbreiteten Abfalles über die öft= lichen Friesen, beffen Anstifter Unno und Gilrat maren; Die Rirchen wurden verbrannt und die Diener Gottes vertrieben. Mls aber die Sonne ber Gerechtigfeit wieder ftrablte, murben die Finsternisse des berrschenden Arrthums vertrieben, so daß nach Berlauf eines Jahres ber beilige Lindger mit ben Seinen jenem Bolte die Speife bes Glaubens ohne Unterlaß austheilte, und mit der Silfe Gottes verharrten fie auch im Glauben, den fie damals annahmen.

23. Unterbessen bekehrten sich auch die Sachsen nach der Anordnung des barmherzigen Gottes zum Herrn<sup>2</sup> und König Karl ernannte benselben Mann Gottes Liudger zum Seelenshirten im westlichen Theile des Sachsenlandes. Der Sit dies ses Bisthumes ist in dem Gau Sudtergoe und in dem Mismigernäsor<sup>4</sup> genannten Orte, wo er dem Herrn ein ehrbares Kloster für die unter kanonischer Regel dem Herrn Dienenden errichtete. Und in gewohnter Weise war er mit allem Siser und aller Sorgialt demüht, dem noch rohen Sachsendoste durch Unterricht nützlich zu werden und nach Ausrottung der Dors

<sup>1)</sup> Liudger. — 2) Ihr Fuhrer Widutind nahm im Jahre 785 ben driftlichen Glauben an und ließ fich gu Attignt taufen, womit der langwierige Cachientrieg für einige Jahre ein Ende nahm.

<sup>3)</sup> Subgau, nach Dietamp bie allgemeine Bezeichnung für bas gange Milniterland im Gegenfage ju bem, Rordgau genannten, friefifchen Antheil bes Bisthums.

nen bes Götenbienstes bas Wort Gottes in ben einzelnen Orten auszufäen, Rirchen zu errichten und für Diefelben Briefter zu ordinieren, die er felbst fich als würdige Mitarbeiter im Beinberge bes Berrn bergngezogen batte. Er wollte nämlich mit ber begonnenen Berfündigung bes Evangeliums vielen Bolferichaften zu Bilfe fommen, gleichwohl aber in feiner Demuth die bischöfliche Burbe nicht annehmen. Deshalb bat er oft feine Schuler, baf einer von ihnen ftatt feiner Die Beibe als Bifchof empfangen follte. Als ihm Bifchof Silbibald 1 fagte. er mußte fich jum Bifchof weiben laffen, entgegnete er ihm jenes Wort bes Apostels2: "ein Bischof muß untabelhaft fein." Rener aber, wie er benn bemuthig und bem Manne Gottes febr geneigt war, fprach feufgend, dies ware bei ihm am menigsten der Fall. Endlich aber willigte er nach der Anordnung Gottes ein, überwunden durch die Ginftimmigfeit Aller, und um nicht bem Rathe fo Bieler, ja vielmehr bem Billen bes Berrn felbit hartnädigen Biderftand zu leiften.

24. Nachdem er also die bischöfliche Weihe empfangen3, trug er der ihm anvertrauten sächsischen Herde eine Lehren des Heils mit aller Alugheit und Bescheidenheit vor, dis er diesielbe mit Gottes Gnade zum vollkommenen Glauben hinübersgeführt hatte. Auch jenen fünf Gauen, welche er in Friesland vom Heidenthum zur Erkenntniß der wahren und untheilbaren Treisaltigkeit gebracht hatte, stand er auf gleiche Weise als Bischof vor, weil sie bisher einen solchen nicht hatten, und auch seine Nachsolger hatten diese beiden Theile als eine Diöcese. König Karl gab ihm auch im Gau Brabante<sup>4</sup> des frünklischen Reiches und in dem Orte, der Lotusa<sup>5</sup> genauut wird, das Kloster des heiligen Petrus, um ihm sammt den umliegenden Kirchen

<sup>1)</sup> Ergbifchof von Röln. - 2) 1 Timoth. 3, 2.

<sup>3)</sup> Zwischen dem Jahre 802, in welchem er in einer Schenkungkurkunde noch Abt genannt wird, und 805, wo er in einer solchen als Bischof erscheint.

<sup>4)</sup> Brabant. - 5) Bermuthlich Leuze gwifden Ath und Tournai. 23.

und Dörfern vorzustehen. So wurde der Traum erfüllt, welschen ihm der Mann Gottes Marchelm früher ausgelegt hatte bezüglich des Sammelns dreier Haufen, welche die Leitung dreier Gemeinden bedeuteten. <sup>1</sup>

25. Obgleich nun das Amt, das Evangelium zu verfündisgen und viele Herzen zu erleuchten, höher zu achten ist, als das Wirken von Wundern und Zeichen, so wollten wir doch zur Ehre des gütigen Gottes durch die Schrift seststellen, was wir als von demselben heiligen Manne bewirkt verehren.

Mls er, um zu predigen, in Friesland in ein Dorf Ramens Helewyret2 gekommen war, nahm in eine Frau Namens Meinfuit in ihrem Saufe auf. Und, fieh! mahrend er mit feinen Schülern bei Tifche faß, wurde ihm ein Blinder Namens Bernlef porgeführt, welchen seine Rachbarn fehr lieb hatten, weil er leutselig mar und es gut verftand, die Thaten der Vorfahren und die Kriege ber Konige in Liedern vorzutragen. Aber feit brei Jahren war er mit beständiger Blindheit geschlagen, fo baß ihm auch nicht ein Schein von Seben blieb. Nachdem er benselben freundlich angeblickt hatte, fragte er ihn, ob er fich eine Buge von ihm wollte auferlegen laffen, und als berfelbe dies gelobt hatte, hieß er ihn des anderen Tages wieder tommen. Des anderen Morgens begegnete berfelbe Blinde bem Manne Gottes zu Pferd und nachdem biefer fein Pferd beim Bügel genommen, führte er ihn abseits ber Bolksmenge und gab bem feine Gunden Beichtenden eine Bufe auf. Darauf machte er das Zeichen des Kreuzes über feine Augen, nahm ihn bei ber Sand und fragte ibn, ob er etwas fabe; jener aber antwortete hocherfreut, er konnte feine Sand feben. Da= rauf diefer: "Sage dem allmächtigen Gotte Dant". Bahrend fie nun über den fatholischen Glauben und von Berschiedenem. was zum Beile ber Geele bient, fprachen, tamen fie in ein

<sup>1)</sup> Siehe oben 18. C. 72. - 2) Golmprbe bei Delfanl.

Dorf mit Namen Werfhem¹ und er fragte ihn, ob er dasselbe erkennen könnte. Jener aber nannte es sogleich bei seinem Namen und versicherte, er könnte die Bäume und alle Gebäude des Dorses gut sehen, dieser dagegen sprach wieder: "Sage dem allmächtigen Gotte Dank, der Dir das Augenlicht zurückgegeben hat." Und als sie in ein Dorf mit Namen Wyscwyrd² kamen, wo ein Bethaus errichtet war, ließ er ihn mit sich beten und Gott Dank sagen und verdand ihn durch einen Sid, daß er vor seinem Tode Niemanden den Hergang seines Wiedersehendwerdens mittheilen wollte. Jener besolgte die Beseschle des Mannes, stellte sich noch einige Tage blind und ließ sich von Anderen sühren, aber nach Liudgers Tode machte er bekannt, auf welche Weise er das Augenlicht wieder erlangt hatte.

26. Bei ber zweiten Austreibung ber Diener Gottes aus Friesland, von welcher wir oben3 gefprochen haben, befahl ber heilige Liudger eben biefem Bernlef, weil er bei Bielen beliebt war, in den einzelnen Säufern herumzugehen und ben gläubigen Frauen ihre Kinder, wenn fie bem Tobe nabe maren, gu taufen, indem er fie in Waffer, wenn es nur im Ramen bes Berrn geweiht mare, unter Anrufung ber heiligen Dreifaltigfeit eintauchte ober bamit übergoffe. Diefer aber, feinen Befehlen gerne gehorchend, taufte mahrend biefer Sturme acht= zehn Kinder, welche alle bald nach ber Taufe ftarben, mit Husnahme von zweien, welche ber heilige Liudger nach Bieberkehr bes Friedens mit bem beiligen Chryfam firmte. Bernlef felbit aber erlernte, wo er nur ben Diener Gottes fpater traf, Bfal= men bei ihm und behielt das durch ihn wieder hergestellte Augenlicht, bis er als hochbetagter Greis in Frieden ftarb. Als ihn fein Beib weinend fragte, wie fie ohne ihn würde

<sup>1)</sup> Warffum, nörblich von Gröningen.

<sup>2)</sup> Usquert, in ber Proving Gröningen. - 8) 22. G. 76.

leben können, antwortete er ihr: "Wenn ich etwas vom Herrn erlangen kann, wirst Du nach meinem Tode nicht mehr lange in dieser Welt leben." Und obgleich sie diese Antwort gesund und wohlbehalten anhörte, so folgte sie ihm doch am fünfzehneten Tage im Tode nach.

27. Bu einer anderen Zeit, als ber heilige Liudger fich an ber Meerestüfte befand, in einem Orte, ber Berthina ge= nannt wird1, und wo er felbst aus feinem väterlichen Erbe ein Moster errichtete, hatte er einen furchtbaren Traum, welchen er feiner Schwester Beriburga erzählte; "ich fah", sprach er, "im Traume die Sonne aus der nördlichen Gegend über bas Meer fliehen und fehr buntle Wolfen ihr folgen. Die fliehende gog über uns hin und konnte wegen ihrer weiten Entfernung nicht mehr von uns gesehen werden, dagegen bedeckten die finfteren Wolfen, die ihr folgten, diese ganze Ruftengegend. Nach langer Beit aber erichien die Sonne wieder, fleiner und blaffer, als fie porher mar, und trieb die Nebel über bas Meer." Bei biefer Erzählung floffen reichliche Thranen über fein Angeficht und als ihn feine Schwefter weinen fah, brach fie felbit in Thränen aus und fagte: "Was foll diefer Traum bedeuten?" Darauf antwortete er: "Bon ben Nordmannen werden große Drangfale tommen, Rriege und schredliche Berheerungen, fo bag biefe freundliche Ruftengegend, weil es bie Gunden erfordern. beinahe unbewohnbar fein wird. Darauf wird aber durch die Onabe Gottes feiner Rirche ber Friede gurudgegeben werben und bas schreckliche Leiden, bas biefe Gegend heimgesucht, wird auf bie Nordmannen felbst zurückfallen." Jene aber sprach feufgend: "D möchte es boch Gott gefallen, mich von biefer Belt hinwegzunehmen, ehe jene Leiden über uns tommen," worauf biefer: "Das wird nicht ber Fall fein, sondern es wird

<sup>1)</sup> Nach Diefamp Wierum in Weitfriedland. Bon fier icheint er ben Ramen auf jeine Stijtung Werben an ber Ruhr ibertragen ju haben. (Rettberg II, 422.)

mährend Deiner Lebenstage geschehen, ich aber werde iene ichreckliche Blage in diesem Leibe nicht mehr feben." Die Bahrheit biefer Borbersagung murbe mabrend seiner Schwefter und unserer Lebtage bargethan, benn mährend ber ganzen Reit, in welcher diefer Diener Gottes auf diefer Welt lebte, war allenthalben Frieden, fo daß Riemand glaubte, es konnte biefer Begend irgend ein Uebel durch die Nordmannen zustoßen. Nach feinem Tode aber haben wir fast jedes Jahr schreckliche und unzählige Blagen von dem wilden Nordmannenvolke erduldet. benn die Rirchen wurden verbrannt, die Rlöfter zerftort, die Landgüter von den Bewohnern verlaffen, so daß infolge der Sünden die Ruftengegenden, welche früher bon einer Menge Menschen bewohnt waren, fast zu Einöben wurden. Aber wir hoffen, daß die Sonne der Gerechtigkeit, Die fich unferer Gunden wegen entfernt hat, wieder gurudkehren und nach der Borhersagung des Mannes Gottes seiner Rirche den Frieden gurudgeben wird.

28. Derselbe Priester kam auch zu seiner Kirche in bem Orte, ber Billurbeti3 genannt wird, und, sieh! ein Weib das mit einem Manne in unerlaubter Ehe lebte und seinen Zorn besänstigen wollte, schickte ihm Honig, gleichsam zum Willsommen. Er aber verschmähte das Geschenk und weigerte sich, es anzunehmen; einige seiner jüngeren Schüler jedoch, welche begierig nach dem Honig waren, nahmen es an und versteckten es in der Kirche hinter dem Altar. Als nun der Mann Gotstes an eben diesen Altar trat, um das Meßopfer zu seiern, und seinen Mund zum Gebete öffnete, zersprang das irdene Gesäß in welchem sich der Honig des Ungehorsams befand, in kleine Stücksen, der Honig spriste umher und wurde ausgeslesen und vor die Thüre geworsen. Aber der Streiter Christi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Im Jahre 809. Der erste Ginfall ber Nordmannen wird jum Jahre 810 bezrichtet. — <sup>2</sup>) Liudger. — <sup>3</sup>) Billerbed im Kreise Koesfelb an ber Berkel.

Beidichtider, b. beutid. Bors. VIII. Jahrh. 3. Bb. 2. Muff.

ruhte nicht, bis er jene unerlaubte Ehe getrennt hatte, und ben Mann, der fich derselben unterstanden, verbannte er aus dem Lande.

29. Als er in Friesland, um Unterricht zu ertheilen, zu feiner Kirche in bem Orte, ber Hleris genannt wird, am Fluffe Labe gekommen war, bat er die Fischer, die ihn mit Fischen zu berfeben pflegten, bag fie ibm einen Stor, wenn fie einen folden fingen, bringen follten. Jene aber fagten, die Beit mare längst borüber, in welcher man folche Fische fangen könnte; es war nämlich ber Winter ichon nabe. Er aber antwortete ihnen mit heiterer Miene: "Geht, Kinder, und thut was ich gesagt habe; ber herr ift mächtig genug, seinen Dienern zu jeder Beit bas Gewünschte zu geben." Sie aber, burch bie Bitte bes Mannes Gottes bewogen, begannen in gewohnter Weise, ihr Net burch bas Waffer zu ziehen. Und fieh! als fie aufblickten faben fie plötlich einen großen Bogel, ber bor ihren Augen bom himmel herabkam, und als fie ihn icharf und aufmerkfam betrachteten, sprach einer zum andern: "Er hat mahrhaft Aehn= lichkeit mit einem Fische." Bahrend fie aber von Furcht und Staunen bewegt maren, fiel ber icheinbare Fisch ober Bogel bor ihnen in's Waffer und als fie an die Stelle tamen, ging ein Fisch bon wunderbarer Größe in ihr Net, ben man Stör nennt und ben ber Mann Gottes gewünscht hatte. Sie aber nahmen ihn, und brachten ihn bemfelben Diener bes herrn und erzählten das Wunder, das fich ereignet hatte, worauf jener fprach: "Sagen wir bem allmächtigen Gotte Dant, ber allem Fleische seine Nahrung giebt.3 Bugleich verbot er ihnen, bies zu erzählen, als wäre es wegen irgend eines Menschen Beiligfeit ober Berdienft gefeben.

30. Der heilige Lindger war auch in den heiligen Schriften sehr bewandert, wie man aus dem von ihm versaßten Buche

<sup>1)</sup> Leer. — 2) Leba, mündet in die Ems. — 3) Pfalm 136, 25.

über bas Leben ber beiligen Lehrer Gregor und Albrich' beutlich erfieht; aber auch die erften Anfange bes beiligen Bonifazius, feine Ankunft und feine Ordinierung, welche in einem anderen Berke übergangen wurden, bat er in fliekender Rebe felbit niedergeschrieben.2 Dabei unterließ er nicht, jeden Morgen feinen Schülern felbst Borlefungen zu halten, und mas immer er in ben heiligen Buchern als geboten vorfand, bas ftrebte er mit allem Gifer felbst zu beobachten und zu lehren. Er hütete fich, fich einen leeren Namen zu machen, und beshalb suchte er nach dem Worte bes Apostels's Alles nach Mak zu thuen. Eine Rutte zu tragen unterließ er, weil er bas Monchsgelübde nicht abgelegt hatte, aber ein Bugerhemb, melches leichter zu verbergen mar, trug er auf bem blogen Leibe bis jum Ende feines Lebens. Den Genug bon Reifchfpeifen wies er zu gemiffen Beiten nicht gurud, aber feiner feiner Schüler hat ihn je burch Speise ober Trank gefättigt gesehen. Wenn er nach seiner Gewohnheit Arme und Reiche an seinen Tifch geladen hatte, unterließ er nicht, ihren Bergen mahrend bes Mahles die füßen Lehren bes ewigen Lebens zu fvenben. fo daß fie mehr durch geistige als durch leibliche Benüffe gefättigt gurudfehrten. Er war ein Bater ber Armen und ein Berächter feiner felbit und fuchte fich nach ber Lehre bes Apoftels' Allen fo anzupaffen, baß er Allen von Ruten fein könnte. Auch war er fehr begierig, ber Lehre wegen zu ben Nordmannen zu geben, aber König Karl gab bazu feineswegs feine Einwilligung.

<sup>1)</sup> Albrid, früher Mitischiler, dann Bilisch Ausgers, wird in bem und erhaltenen erfen Theile von Liudgers Werte nur selten erwähnt, vielleicht wurde mehr über benselben in dem verforen gegangenen zweiten Theile berichtet.

<sup>3)</sup> Mit Unrecht hat man aus biefer Stelle auf ein eigenes Wert Liudgers über Bonisaius geichloffen, indem Alles, was Altfrid als über den heitigen berichtet ausführt, im Leben Gregors zu finden ift. Sonderbarer Weise berichten über Bonisaius nicht seiten in die größfen Jerthimer.

<sup>3) 2</sup> Ror. 10, 3. - 4) 1 Ror. 9, 19-22.

31. Als der Berr bereits beschloffen hatte, ihm für feine frommen Arbeiten ben ewig bauernden Lohn zu gewähren. wurde er einige Reit vor feinem Tobe von forverlichen Beschwerben beimgesucht. Aber ichon frank beschäftigte er in ge= wohnter Beije feinen Geift fortwährend auf bas Sorgfältigfte mit heiligen Verrichtungen, indem er entweder geiftliche Lefung anhörte, ober Bfalmen fang, ober auch fich mit anderen geift= lichen Dingen beschäftigte, damit er nicht, ber frommen Betrach= tung entfremdet, lau wurde. Und fast jeden Tag feierte er, obwohl frank bem Körper nach, doch unermüdet im Geifte, bas heilige Mekopfer. Am Sonntag aber, da er er in der darauffolgenden Nacht von diefer Welt zum Berrn hinübergeben follte, predigte er, gleichsam um ben ihm anvertrauten Schafen Lebemohl zu fagen, in feinen beiben Rirchen öffentlich, nämlich am frühen Morgen in bem Orte, ber Coasfeld' heißt, wobei ein Briefter bie Deffe fang, und um die britte Stunde2 in bem Billurbeki genannten Orte, wo er, wie bereits gejagt, frank bem Körper nach, aber ftark burch feine feurige Liebe, bas lette Mehopfer feierte, worauf er auch in der folgenden Nacht unter bem Beiftand feiner Brüder bem Berrn die ihm wohlgefällige Seele gurudgab. In ber Stunde feines Berfcheibens murbigte fich ber Berr, ein Reichen seiner Gnabe zu geben. Denn als ber Briefter Gerfrib, fein Neffe und Nachfolger, in berfelben Nacht zugleich mit anderen Brüdern sich beeilte, ihn zu befuchen, und fie nur noch eine turge Strecke Wegs hatten, faben fie bor fich ein helles Licht gleich einem Teuer in die Bobe fteigen und alle Finfterniß ber Racht verscheuchen. Un biefem Beichen erkannten fie fofort ben Singang bes beiligen und ehr= würdigen Baters, legten ben noch übrigen Weg mit großer Gilfertigkeit gurud, fanden ihn aber bereits todt. Und als fie genau nachforschten, erkannten sie, daß in demselben Augenblicke,

<sup>1)</sup> Coesfelb. - 2) Morgens 9 Uhr.

in welchem ihnen das Licht erschienen war, der unablässige Forscher und Liebhaber des Lichtes zum Herrn gewandert war.

32. Seine Schüler hatten nicht vergeffen, baf ber Briefter bes herrn, fo lange er noch lebte, angeordnet hatte, man follte feinen Leib in dem Werthina genannten Orte begraben, wo er auf feinem Erbe1 gu Ghren bes Erlofers, ber heiligen Mutter Gottes und bes Apostelfürsten Betrus eine Wohnung für Monche und eine Kirche errichtet hatte; ba fich aber bas Bolf in Unbetracht feiner Berdienfte diesem Borhaben heftig widersette. fo wurde derfelbe nach gehaltener Berathung in das von ihm errichtete und Mimigerneford genannte Moster geführt und in ber Rirche ber heiligen Maria beigesett, bis ber Bischof ber Cabalonenfischen2 Kirche mit Ramen Silbegrim, ber Bruder bes Mannes Gottes und von ihm unterrichtet, mit bem glorreichen König Rarl unterhandelte, damit auf beffen Befehl, ober vielmehr nach bem Beschluffe Gottes fein heiliger Leib ba begra= ben wurde, wo er es lebend felbst verlangt hatte, und zwar nach feinem Befehl außerhalb ber Rirche, auf ber öftlichen Seite. Er wollte nämlich niemals zugeben, daß ein menschlicher Leichnam in einer von ihm geweihten Rirche begraben murbe. Er ftarb aber im Jahre ber göttlichen Menschwerdung 809 am 26. März und am zweiundbreißigften Tage nach feinem feligen Tode, das ift am 26. April wurde er an dem genannten Orte begraben.

<sup>1)</sup> Bielmehr auf bem burch Tausch und Schenkung erworbenen Grunde, (Rach bem Wortlaut müßte man eigentlich an das €. 80 erwähnte Wierum benten, welches doch nicht möglich ist. W.) — ²) Chalons a. d. Warne.

# IV.

0

Anscharius

## Das Leben Willehads, Bischofs von Bremen.

Rebersehf von Dr. I. C. M. Laurent.

Beu bearbeifet von W. Waftenbach.

### Einleitung.

So wichtig ausführliche Lebensbeschreibungen hervorragenber Männer uns sind für die Geschichte früherer Jahrhunderte des Mittelalters, in welchem hervorragenden Persönlichkeiten einen größeren Einsluß auf ihre Zeitgenossen zu üben häusiger beschieden war, als dieses in Zeiten allgemeinerer Vildung der Fall zu sein pslegt, so werden jene Viographien uns noch bebeutender, je kürzer die derzeitigen Jahrbücher abgesaßt, je mangelhafter die Chroniken jener Zeiten geschrieden sind. Urkunden, salls sie sich erhalten haben sollten, belehren uns beinahe stets nur über kirchliche und Gigenthums-Verhältnisse, seltener über die Lebensumstände der in jenen benannten Personen. Vriese, welche für dieselben so sehr lehrreich zu sein pslegen, sind uns nur in wenigen Fällen durch eine besondere Gunft des Schicksals erhalten.

Bon ganz besonderem Werthe sind daher für das nordswestliche Deutschland die Biographien von drei seiner ältesten und segensreichsten Bischöse, des h. Willehad, Anskar und Kimsbert, von welchen Berken die zwei ersten zu schreiben die beisden letztgenannten Erzdischöse ihrem hohen Beruse nicht unansgemessen erachteten. Diese Bücher haben wir das Glück in sehr alten treisslichen Handschriften zu besitzen, und sinden wir dasher in ihnen sogar einen Ersatz für manche verloren gegangene und den Prüsstein sür die vorhandenen ost verfälsichten Urkunden der betressenden hamburgischen und bremischen Kirchen. Eine dieser Handschriften hat ein zu bedeutendes historisches Insteresse, um nicht hier derselben zu gedenken, welche nämlich,

schon zur Zeit des Erzbischoses Abalbert von Hamburg geschrieben, von dem ersolgreichsten der Nachsolger jener drei Glaubensboten des Nordens, dem verehrungswürdigen Bekehrer der Ostsee-Slaven, Vicelinus, ersten Bischose zu Lübeck, in seiner Jugend dem Domkapitel zu Paderborn, wo er den ersten wissenschaftlichen Unterricht erhalten hatte, geschenkt wurde.

Das hier vorliegende Leben bes h. Willehad, eines ber gesegnetsten Bekehrer ber beibnischen Friesen und Sachsen, bes erften Bischofs von Bremen, trägt ben Namen bes Erzbischofes Ansfar als feines Berfaffers an ber Spite. Diefer, in ber Bicardie ober einem benachbarten Diftricte geboren, mar bemnach fein Landsmann bes Angelfachsen, seines Borgangers, welder fogar wenigstens gehn Sahre por Anskar's Geburt verftorben mar, und von welchem sein bischöflicher Nachfolger burch ein halbes Jahrhundert ber Regierung bes Bischofes Willerit getrennt war. Anskar hat daher nicht einmal von Schülern und Freunden des h. Willehad viel über benfelben vernehmen können und ist seine eigentliche Biographie auf wenige Blätter beschränkt. Er kannte selbst nicht Willehad's Bertrautheit mit bem großen Apostel ber Friesen, bem h. Liudger, bem ersten Bifchofe zu Münfter, und mit beffen berühmtem Freunde, bem Magister Alfuin zu Port, welcher uns burch einen Brief besletteren an jenen kund geworden. Alkuin scheint sogar einige Beit bei Willehad auf bem Festlande gelebt und gewirkt zu haben.

Ansfar's kurze Schrift enthält jedoch die ältesten und erscheint als die Duelle aller späteren Nachrichten über die Thaten des ältesten Apostels für Niedersachsen, dessen Kirche an dem Weserstrom durch seine Nachfolger für das nördliche Europa zu einer so großen Bedeutung berusen war. Doch auch der von Ansfar gegebene Anhang über die am Grabe des h. Willehad geschenen Wunder bewahrt uns mannigsaltige Notizen über

bie äußeren und inneren Zustände jener Zeit, und besitzt neben manchem historischen und geographischen ein wenn auch nicht streng arzneiwissenschaftliches, doch unstreitiges psychologisches Interesse.

Samburg, ben 21. April 1856.

### 3. M. Lappenberg.

Diefes Borwort bon bem einft hochberdienten Gelehrten glaubten wir nicht antaften zu bürfen, obgleich es nach breißig Jahren bem heutigen Stande ber Forschung nicht mehr vollftändig entspricht. Abam von Bremen I, 14 fagt zwar, baß Anskar das Leben Willehads verfaßt habe, und dabei hat man fich lange beruhigt. Zuerft G. Debio in feiner Gefchichte des Erzbisthums Samburg-Bremen bis zum Ausgang der Diffion (Berlin 1877) hat Ib, S. 51 barauf hingewiesen, bag biese Angabe unmöglich richtig sein kann, und nachdem einmal Die Aufmerksamkeit barauf gerichtet ift, fann ein Zweifel nicht gut mehr möglich sein. Anskar war ein großer Berehrer bes heiligen und wunderthätigen Bischofs, er hat im 3. 860 feinen Leib feierlich erhoben und übertragen, und bie Wunder befcrieben, welche man feiner Fürbitte gufdrieb. In biefem Buchlein aber nennt er sich ausbrücklich und verhehlt nirgends feine eigene Perfonlichkeit. Nirgends ift ber geringfte Sinweis barauf, daß er auch das Leben Willehads beschrieben habe, und auch ber Stil feines falbungsvollen Borworts ift gang verschieben von dem bes erften Borworts. Es ift geradezu undenkbar, bag beibe Schriften benfelben Berfaffer haben. Dazu fommt noch, daß Ansfar auch ber Zeit nach Willehad ichon fehr fern ftand, ber Berfaffer ber Lebensbeschreibung aber aus einer noch lebendigen Ueberlieferung ichöpfte, wenn gleich auch er erft nach bem Tobe Willerichs (838) geschrieben hat. Dem entspricht es, baß er nur wenig bestimmte Thatsachen berichten konnte, im=

merhin aber boch mehr, als wir auf mündliche Ueberlieferung allein zurückführen bürfen. Merkwürdiger Weise finden wir einige dieser Nachrichten, von Willehads Weise und seinem Tod, von dem Sachsen Widutind und Karls Kaiserkrönung, wie schon Bert bemerkt hat, auch in der aus dem weit entsernten französischen Kloster Woissac stammenden Chronik. Für diese aber sind eine Hauptquelle die Annales Laureshamenses, an welche gleichfalls eine Stelle wörtlich anklingt, während freilich die übrigen darin nicht zu sinden sind. Doch hat man schon aus anderen Gründen angenommen, daß der Chronist von Moissac jene Unnalen in reicherer Form, als wir sie besitzen, gekannt hat, und ein solches Exemplar, vielleicht noch mit anderen Zusätzen versehen, scheint auch der Biograph Willehads besessen zu haben.

Was Lappenberg ferner über seine Freundschaft mit Alstuin sagt, beruht auf der solgenden Stelle eines in Willehads Todesjahre von Alluin geschriebenen Briefes: "Grüße tausendmal meinen so sehr geliebten Bischof Vilhaed. Es reut mich sehr, daß ich ihn verlassen habe. Möchte ich ihn doch sehr und meinen Lebenslauf auf der Pilgersahrt beschließen können!" Der ungenannte Abt, an welchen der Brief gerichtet ist, war auch bei der Bekehrung der Sachsen thätig. Die Freundschaft, welche Alluin mit Willehad verdand, wird wohl schon aus ihrer gemeinsamen northumdrischen Heimat stammen; daß Alluin bei Willehad einige Zeit geseht und gewirkt habe, wie Lappenberg meint, scheint nicht gut möglich anzunehmen: er wird ihn aber bei seiner Bischossweihe wiedergesehen und vielleicht eine Strecke weit begleitet haben.

Berlin im Mai 1888.

Wattenbach.

<sup>1)</sup> Bgl. B. Simfon in ben Foridungen jur Deutschen Geschichte XIX, 133.

<sup>2)</sup> Et saluta millies dilectissimum meum Uilhaed episcopum. Multum me poenitet, quod recessi ab eo. Utinam videam eum, et sit cursus vitae meae con summatus in peregrinatione. Jaffè, Biblioth. rer. Germ. VI, 165.

#### Dorwort.

Wenn ber Gläubige, bon frommer Begeifterung erfüllt, fich getrieben fühlt, ber Beiligen Lob und Thaten zu verkunben, fo will er in ihnen Chriftum felbft preifen, ben Erlofer selbst verherrlichen. Denn nur durch Seine Rraft haben fie den Sieg errungen, weil fie burch Seine Onabe in gutem Banbel treu befunden find. Bon Gottes Gnade find ja, wie ber Apoftel 1 bezeuget, die Beiligen was fie find, und weil diese Seine Gnabe immer nur guter Urt ift, fo wird auch burch fie ber Menich zum Streben nach bem Guten angeregt. Durch eben biefe Unabe Gottes geschieht es auch, bag ber Reim bes Buten, welcher bereits zu spriegen begonnen hat, allmählich zu= nimmt und wächft und vielfältige Frucht trägt, fo daß jeber Gerechte, wenn er nur will, wenn er nur in vollem Maage und mit unbegrängtem Gifer mill, Die Bebote Gottes erfüllen Darum berbienen also bie Beiligen Lob wegen ihrer Berbienfte, ober vielmehr Chriftus ift in ihnen zu loben, Chriftus, burch beffen Onabe fie in ben Stand gefett murben, gut und heilig zu werben. Obwohl nun aber biese Loblieder man= chen, bie hienieben ein frommes, glaubensträftiges Leben führen, aus bem Munbe anbächtiger Gläubigen schon mahrend ihres Lebens mit Recht erschallen, fo ift es boch beffer und berftanbiger, erft bann bie Beiligen fo zu feiern, wenn fie alle Befahren bes Erbenlebens glücklich beftanden und überwunden haben, ba es gewiß paffender ift, erft bann, wenn meder ber Be=

<sup>1)</sup> Paulus an bie Kor. I. 15, 10.

priesene in Bersuchung kommen kann, hochmuthig zu werben, noch ber Preisende bem Borwurfe ber Schmeichelei fich aussett. Die Beiligkeit eines Menschen zu preisen und zu erheben. Da= her ift es benn auch gang mit Recht in ber heiligen Kirche Sitte geworben, ben Bandel und die Frommigkeit ber Beiligen, welche in biefem Leben burch Bunderthaten, burch glaubige Singebung und burch Ausübung guter Werke Breis und Dant erlangt haben, erft nach ihrem Binübergange gu fchil= bern, damit die Nachkommen an ihnen Borbilber ber Tugend haben und an ihrem Beispiele sehen mogen, wie weit Gottes Barmbergigkeit reicht, und erkennen, bag fie an bem, mas fie vielleicht für unmöglich halten, im Sinblide auf die Thaten, welche jene, die boch nur, wie fie, hienieden in ber gebrech= lichen Leibeshülle einher wandelten, burch Gottes Unabe verrichtet haben, nicht verzweifeln durfen. Wenn nun alle Glaubigen von Rechteswegen allen Beiligen, ben feligen Burgern jener himmlischen Beimat, folche Ehre zu erzeigen schuldig find, fo muß boch mit um fo größerem Gifer ein jeder bergleichen Berpflichtungen gegen die fühlen, unter beren Schute er insbesondere zu stehen, unter beren Obhut er vor allem geborgen zu fein voll fester Buversicht glaubt und vertrauet. Aus biefen Gründen habe auch ich es für Pflicht gehalten, bas fromme und ftets gottselige Leben unseres heiligen Baters Billehab, bes erften Bifchofs ju Bremen, ju beschreiben, um baburch, daß ich die Triumphe schilderte, welche seine wunderbare Thatfraft errang, in ihm sowohl die Berrlichkeit zu verkunden, als auch feine Beiligkeit anderen als Mufter zur Rachahmung bin= zustellen.

<sup>1.</sup> Es war also ber ehrwürdige Mann Willehab, bem Bolke ber Angeln angehörenb, ein Nordhumberländer. Bon Kindheit

an ber Gottesgelehrsamkeit sich widmend und in ber beiligen Biffenschaft unterwiesen, begann er voll Gifers bem Dienste Gottes fich zu weihen, und zeigte fich, indem er Tag und Nacht fastete, machte und betete, als Berehrer bes allmächtigen Gottes. Er betrug fich fo ehrbar und tugendhaft, bag er bei allen feinen Landsleuten und Nachbaren beliebt und von allen gelobt murbe. Go marb benn auch, als er zu ben gehörigen Jahren gekommen mar, die Gunft, in der er bei allen ftand, bei ber Wahl offenbar, burch welche er zur Burbe eines Priefters erhoben wurde. Auf diefer Bahn aber war er burch Seiligkeit bes Wandels und burch bie rühmlichste Ausübung guter Werke fich ftets mehr und mehr zu fordern und weiter zu kommen bemüht. Nachbem er also bie Briefterweihe empfangen hatte, vernahm er, bag bie Friesen und bie Sachsen, welche bis bas bin ungläubige Beiben gewesen waren, bem Götenbienfte entfagt, nach den Lehren des katholischen Glaubens schon ein gemiffes Berlangen gezeigt und ben Bunfch fundgegeben hatten. burch die heilige Taufe von der alten Unreinigkeit befreiet gu werben. Diese Nachricht erfüllte ben Mann Gottes mit großer Freude, und, von inniger Liebe entbrannt, begann er sich angelegentlichst barum zu befümmern, wie er, um Gott zu ehren, nach jenen Gegenden bin gelangen könnte. Und weil der Anecht Gottes, bom Beifte bes Berrn getrieben, in biefem Gifer bon Tage zu Tage heftiger entbrannte, fo konnte fein Licht benn auch nicht in ber Finfterniß unter bem Scheffel verborgen bleiben, sondern es ward gesetzet auf einen Leuchter, auf bag es leuchten follte allen, die fowohl damals im Saufe bes herrn waren, als bereinft in bemselben fein würden. Er begab fich also zu bem Könige, welcher bamals über bas Bolt ber Ungeln regierte, Namens Alachrat 1, schilberte bemselben unter

<sup>1)</sup> Alachred, Canwins Sohn, regierte über Northumberland von 765 — 774. S. Lappenberg, Gesch, v. England I, 209, 210,

einem Strome von Thränen, welcher Eifer, dem Herrn zu dienen, ihn erfülle, und bat ihn um die Erlaubniß, die ebenerwähnten Länder besuchen zu dürsen, um dort das Wort Gottes zu predigen. Sobald dieser seine fromme Absicht vernommen hatte, berief er eine zahlreiche Versammlung von Vischösen und anderen Geistlichen, schilberte in Gegenwart aller Willehads heiße Sehnsucht, und ordnete ihn unter allgemeiner Zustimmung (denn schon längst hatten alle seine Heiligkeit erkannt
und bewundert) ab, um, der Gnade des Hern empsohlen, in
die genannten Gegenden als Sendbote des Evangeliums sich zu
begeben.

- 2. Mit freuderfülltem Herzen begab er sich auf die Reise, schnell setze er über das Meer, und kam nach Friesland an einen Ort Namens Dockynchirica im Lande Hostraga, wo einst Bischof Bonisatius mit der Märthrerkrone geschmückt war. Hier also, wo dieses Blutzeugen Predigt viele zum Glauben gedracht hatte, wurde Willehad mit vielen Ehren empfangen, und blied daselbst, Gottes Bort lehrend, sange Zeit; denn gar viele Ebele gaben ihm auch ihre Kinder zu unterrichten. Diese leitete er sowohl durch seine Lehre, als durch das Beispiel seines frommen Bandels zur Liebe Gottes an. Auch führte er gar manchen Irrenden wieder zum wahren christlichen Glauben zurück, und zeigte sich selbst dort als ein hellstrahlendes Licht göttlichen Glanzes. Er unterwies auch eine sehr große Menge von Heisden in der Lehre Christi, und tauste sie zu Dochnschirica.
- 3. Bon da reiste er weiter. So kam er über einen Fluß Loveke<sup>2</sup> und nach einem Orte Namens Humarcha<sup>8</sup>. Daselbst begann er den Heiben das Wort Gottes zu verkündigen und ihnen in's Herz zu reden, daß sie den abergläubischen Götzen-

<sup>1)</sup> Rirche gu Dodum im Lande Oftergo in Westfriesland, Diocese Utrecht.

<sup>2) 3</sup>cst Lauwers. — 3) Summerze, jest humfterfand, ber Rame eines in ber Minftericen Dioceje gelegenen Gaues, oftwarts ber Lauwers, im Guben an Drenthe ftogenb.

bienft aufgeben und ben einigen mahren Gott erkennen möchten. um durch das fühnende Waffer der Taufe Bergebung ihrer Sunden zu erlangen; benn thoricht, fagte er, und nichtig ift es, bon einem Steine Bulfe gu erwarten, und bon ftummen und leblofen Bilbern Schutz und Troft zu hoffen. Als aber bas wilbe, bem Gögendienste gang ergebene Bolf ihn fo reben hörte, fo geriethen alle insgesammt in Born und Buth, und gahneknirschend schrieen fie, ein folder Frebler burfe nicht langer leben; mer folche Läfterworte gegen ihre unüberwindlichen Götter auszusprechen mage, ber fei bes Tobes ichulbig. Ginige Berftändigere jedoch fprachen ben übrigen folgendermaßen gu. Sie fagten, fie kennten biefe Urt von Religion nicht, fie muß= ten nicht, ob biefelbe göttlichen Urfprungs fei, ober nicht; auch fei ber Mann fonft feines Berbrechens zu zeihen; barum burfe man ihn auch nicht auf eine fo unbegründete Beife zum Tobe verurtheilen; man muffe vielmehr bas Loos über ihn werfen: ba werde der Simmel zeigen, ob er den Tod verdiene; wenn nicht, fo möchten fie ihn frei feines Weges ziehen laffen und fich felbst ja nicht mit Schuld beflecken. Man folgte ihrem Rathe, und nach heibnischer Beise ward über Billehab bas Loos geworfen, ob er am Leben bleiben ober fterben folle. Da forgte benn die göttliche Borfehung, bag bas Tobesloos über ihn nicht fallen konnte; baber magten fie ihm auch weiter nichts anzuhaben, sondern ließen ihn, nachdem sie sich noch einmal mit einander berathen, unangetaftet gieben.

4. Er also gelangte von da nach Thrianta 1, wo er durch seine Predigt eine sehr große Menge Heiden zum Glauben und zum Sakramente der Taufe brachte. Hier verweilte er längere Zeit, und war darauf bedacht, nicht blos die Ungläubigen zu unterweisen, sondern auch die Gläubigen auf dem Wege der Wahrheit durch Wort und Beispiel zu stärken. Gar viele be-

<sup>1)</sup> Bau Drenthe in ber Utrechter Diocefe.

Befchichtichr. b. beutich, Bors. VIII. Jahrh. 3. Bb. 2. Mufl.

gannen seinen tugendhaften Wandel zu achten und die Berirrungen der Seiden zu verabscheuen, die chriftliche Religion aber zu bekennen und mit Innigkeit und Andacht auszuüben. her tam es, bag einige feiner Schüler, von göttlichem Gifer ergriffen, die in der Umgegend zerftreuten heidnischen Tempel zu zerftören und auf alle Beise zu vertilgen begannen. bewog die Beiben, die bis jest noch ungläubig geblieben waren, wuthentbrannt plöglich mit großer Gewalt über fie herzufallen, um fie allesammt zu vernichten. Bei ber Gelegenheit schlugen fie ben Rnecht Gottes mit Anitteln, und er mußte viele Streiche leiben. Einer von ihnen brang fogar mit gegücktem Schwerte auf ihn ein, und wollte ihm das Saupt abschlagen; allein ber fromme Mann hatte gerade eine Kapfel mit Reliquien am Halfe hangen, und als nun ber Streich bes Schwertes auf feinen Sals fiel, so schnitt berfelbe zwar den Riemen, woran die Rapsel hing, zum Theil durch, konnte aber ihn selbst durchaus nicht verlegen. Ueber biefes Bunder erschreckt, ließen die Bei= ben ihn und seine Gefährten unverlett fort, und magten fie nicht weiter zu beläftigen.

5. Darauf ließ Karl, ber glorreiche König der Franken, zu bessen Ohren Willehads Ruhm gedrungen war, ihn zu sich rusen. Schon oft nämlich hatte er sich bemühet, die Sachsen zum Christenthume zu bekehren: allein immer waren sie wieder vom wahren Glauben abgewichen und ins Heidenthum zurückversallen. Als Willehad kam, empfing ihn der König sehr ehrenvoll, unterredete sich angelegentlich mit ihm, und hörte aufmerksam auf seine Lehre. Da er nun auch seinen sittlichreinen Lebenswandel und seine Festigkeit und Treue im Glauben erkannte, so sandte er ihn zu den Sachsen in den Gau Wigmodien 1, um daselbst im Auftrage des Königs Kirchen zu

<sup>1)</sup> Der Bau Bigmobien lag am öftlichen Ufer ber Befer und ber Bumme, von

bauen, bem Volke bas Evangelium zu predigen und allen bort wohnenden den Weg bes ewigen Lebens zu zeigen. Willehad übernahm dies Umt in Demuth, und verwaltete es mit ber größten Pflichttreue. Er bereifte ringsumber feinen gangen Sprengel, und befehrte burch feine Bredigt viele gum Glauben an ben herrn, fo daß im zweiten Jahre nach feiner Ankunft fowohl die Sachsen, als die in der Umgegend wohnenden Friefen insgesammt Chriften zu werden gelobten. Dies geschah benn auch im Jahre 781, im 14. Jahre ber Regierung Rarls, ber jedoch noch nicht zum Raifer erhoben mar. Dazu murbe er erft fpater, in feinem vierundbreißigften Regierungsjahre, von der Sand des hochwürdigen apostolischen Serrn Leo zu Rom geweihet; erft ba begrußte die katholische Kirche von gang Europa mit ehrerbietigem Blüdwuniche ihn als ben romifchen Raifer und Imperator. Die kaiferliche Bürde nämlich, welche feit bem frommen Raifer Conftantin bei ben Griechen gu Constantinopel gemesen war, hatte man, nachdem die Männer königlichen Stammes bafelbft ausgeftorben und die Regierung mehr in die Sande der Frauen als der Manner gekommen war, um Diese Zeit zufolge ber Bahl bes römischen Boltes in einer fehr großen Bersammlung von Bischöfen und anderen Beiftlichen an bas frankische Reich übertragen, weil König Rarl sowohl bie Stadt, welche einft bas haupt bes Reiches gemesen mar, als auch viele andere Länder bes romifchen Reiches beherrschte, weshalb er mit Recht bes faiferlichen Scepters für würdig erachtet würde. - In der vorerwähnten Reit feiner Regierung alfo begann ber Anecht Gottes Willehad in Wigmodien Rirchen zu bauen und Briefter in benfelben anzustellen, welche bem Bolte Die Lehren des Beiles und die Gnade der Taufe freigebig fvenbeten.

Langwedel bis Stotel. In ihm lag die Stadt Bremen und also der Kern des Bisthumes dieses Namens.

- 6. 3m folgenden Jahre 1 erhob fich, angereigt bom Teufel. bem Feinde alles Guten, Widutind, ein Mann verftodten Bergens. Diefer sammelte in ber Absicht, fich gegen Ronig Rart zu emporen, eine große Menge Sachsen, und biefe Bosewichter maren nun einhellig bemüht, Die, welche treu im Chriftenglauben berharrten, zu verfolgen, auch die Diener der Rirche, mo fie fie trafen. zu bertreiben und aus bem Lande zu jagen. Diese Berfolgung bewog ben Knecht Gottes nach bem Gebote bes Berrn, welcher 2 gebeut: "Wenn fie euch aber in einer Stadt verfolgen, fo flichet in eine andere," bon Wigmobien nach Utriuftrien 8 sich zu begeben. Dort schiffte er sich ein, und fuhr über das Meer bei Friesland porbei. So entfam er burch Die Gnabe Gottes feinen Berfolgern. Die Sachfen aber lofchten nun ihren Blutdurft, ben fie in bem Blute bes Meifters nicht hatten befriedigen konnen, mit um fo heißerer Buth in bem feiner Schüler. Sie brachten nämlich den Briefter Folcard fammt bem Grafen Emmig im Lande Leri 4, ferner ben Benjamin in Ubriuftri 5, dann den Geiftlichen Atreban in Thiat= maresgaho 6 und endlich ben Gerwal mit feinen Genoffen in Bremen aus Sak gegen die Chriften burch bas Schwert ums Leben. Rachbem biefe Blutzeugen fo burch bas Opfer ihres eigenen Blutes fich bas Simmelreich erschloffen hatten, rafte nachher noch lange ber Sturm ber Berfolgung bei ben abtrunnigen Sachien.
- 7. Weil nun der Mann Gottes sah, daß die Umstände ihm die Predigt des Evangeliums damals nicht gestatteten, so begab er sich auf die Reise, und besuchte Pippin, den König der Langobarden. Dann gelangte er glücklich nach Rom. Dort ers

<sup>1) 782. — 2)</sup> Matth. 10, 23. — 3) Ut-Riuftri ist der äußere Theil von Riuftri, dem Gau Ruftringen, in der Diöceje Bremen, jest Ruftringerland, im Großerzogsthume Oldenburg, an beiden Ufern der Jahde.

<sup>4)</sup> Laergau, westlich von ber Befer, an bem Fluffe Bunte.

<sup>5)</sup> b. h. Dber = Riuftri. - 6) Ditmarichen.

ichien er por bem beiligen Stuhle bes Apostelfürften St. Betrus, und empfahl mit Thränen und Aleben fich und die gange Schaar ber Gläubigen inbrunftig und anbachtsvoll ber Inabe bes Berrn. Insbesondere betete er für bie, beren Seelenheil ihm am meiften am Bergen lag, bamit nicht etwa bie in Sachfen eben gevflanzte Chriftengemeinde burch bie Ranke bes Teufels gang wieder vernichtet werden möchte. Bon ba reifte ber Anecht Gottes, bom ehrwürdigen Bapfte Abrian 1 gar febr getroftet und geftartt, freudigen Bergens nach Franken gurud. Auf biefer Reise offenbarte fich an ihm bie munderwirkenbe Rraft bes herrn. Gin Diener bes Gottesmannes nämlich, Albo. ber bas Effen beforgte, hatte eine hölzerne Schuffel feines herrn, die er forgfältig gereinigt und abgerieben bemselben gu Mittage vorzuseten pflegte. Diese fand er eines Tages ger= brochen. Als nun Willehad um die Effenszeit fie bringen laffen wollte, bachte ber Diener nicht baran, feine Nachläffigkeit gu verhehlen, fondern geftand, fie fei zerbrochen. Sogleich befahl ber Mann Gottes fie, wie fie mare, ihm zu bringen. Ms aber ber Diener wieder an die Stelle tam, wo er fie ger= brochen hatte liegen laffen, fand er sie gang unbersehrt, wie wenn fie nie Schaben genommen hatte. Froh und heiter brachte er sie, und setzte sie bor Willehad bin, nachdem er borber mit Bittern und Bagen von feinem gurnenden Gebieter eine moblverdiente Buchtigung zu bekommen befürchtet hatte. Dag nun bies burch bie Unabe bes Simmels zu Bunften bes frommen Mannes geschehen, ift nicht zu bezweifeln, obwohl er felbft. allem Sochmuthe feind, dies lieber verschwiegen zu halten als befannt zu machen wünschte.

Nach seiner Rückfehr von der Reise begab sich Willehad nach Afternacha. Dort vereinigten sich seine aus Furcht vor

<sup>1)</sup> Sabrian I, 772 - 795. - 2) Epternach, Echternach, ein Rlofter St. Billisbrords, im ehemaligen Sprengel von Trier, nordöftlich von biefer Stadt.

ber Berfolgung zerstreuten Schüler wieder mit ihm. Diese ermunterte und tröstete er voll Güte, und ermahnte sie liedevoll, stets auszuharren in der Treue gegen ihren Herrn und Meister Jesus Christus. Zwei Jahre hatte er sich ungefähr zu Afternacha ausgehalten, als er ein einsames Klausnerleben zu sühren beschloß. Auch dann war sein Leben kein gewöhnliches, sondern er las und betete, mitunter aber beschäftigte er sich eisrig mit dem Schreiben. Er schried damals die Briese St. Pauli in einem Bande und sehr viele andere Bücher, welche seine Nachsolger als theure Densmale der Erinnerung an ihn sorgsättig bewahrten, und welche noch jetzt undeschädigt daliegen. Auch wurden daselbst manche durch seine Lehre und sein Beispiel von ihm auf besser Wege gebracht und zum eisrigen Dienste des Herrn ermuntert.

8. Darnach erschien ber hochwürdige Diener des Herrn Willehad zum zweiten Male vor König Rarl 1, ber fich bamals gerabe in Sachsen in ber Befte Gresburch aufhielt, und fchilberte bemfelben seinen brennenden Trieb, den Frieden bes Evangeliums zu verbreiten. Er bat ben Rönig, ihn damit gnäbigst zu beauftragen. Diefer gab ihm zur Unterftützung bei feiner Arbeit und jum Unterhalte für feine Gehülfen die Celle 2 3u= ftina 3 in Franken zu Leben, und befahl ihm ben Sprengel, ben er zu bilben begonnen batte, in Chrifti Namen wieder aufzusuchen. Er nahm dies mit Dank und frommer Ergebung an, und tam zum zweiten Male nach Wigmobien, wo er allem Bolke laut und eifrig die Lehre Chrifti verfündigte. Auch ftellte er die zerstörten Rirchen wieder ber, und setzte an jeder ein= zelnen bewährte Manner ein, ben Menfchen ben Beg bes Seiles zu weisen. Und jo tam burch Gottes Fügung in demselben Jahre noch bas Bolf ber Sachfen wieder zu bem Chriften-

<sup>1)</sup> Karl war zu Eresburg von Oftern bis Juni 785. — 2) Ein Keines, nicht selbständiges Kloster. — 3) Mont-Jutin in Oberburgund.

glauben, welchen es borher verloren hatte. In selbst Widukind, der Urheber des ganzen Unheils und Anstister des Absalles, unterwarf sich in demselben Jahre dem Könige Karl und erslangte die Gnade der Tause. So wurden für einige Zeit die Uebel, welche durch seine Tücke herbeigesührt waren, beseitigt.

Darauf, als alles zum Frieden gebracht zu fein ichien und bie Sachfen ben trotigen Nacken unter Chrifti fanftes Jod, obwohl gezwungen, beugen gelernt hatten, ließ ber erwähnte hocherhabene Fürft, mabrend er fich zu Worms aufhielt, ben Rnecht Gottes Willehab am 13, Juni (787) jum Bifchof weihen, und beftellte ihn jum Seelenhirten über Wigmobien, Laras, Riuftrien, Afterga 1. Nordendi 2 und Wanga 3. um baselbst in bischöflicher Sobeit die Bolfer zu leiten und, wie er begonnen, durch heilfame Lehre und ausgezeichnete Werke zu nüten und forgfältig die Oberaufficht zu führen. Daber mar er der erfte Bifchof Diefer Diocese. Seine Erhebung zu Diefer Burbe mar darum so lange verschoben worden, weil das ber Bekehrung widerstrebende Bolt, ba es taum eine turge Beit lang gewöhn= liche Priefter unter fich zu bulben gezwungen werden konnte, von einem Bischof sich durchaus nicht regieren ließ. Aus die= fem Grunde wirkte er fieben Jahre vorher in demfelben Sprengel nur als Presbyter, boch nannte man ihn Bischof, und fo viel es ihm möglich mar, verwaltete er alles mit der Boll= macht eines Borftebers. Rach Empfang ber bischöflichen Weihe aber begann er sich in allem noch eifriger zu benehmen und in erhöhetem Maaße die Tugenden zu üben, wodurch er fich bisher ichon fo verdient gemacht hatte.

9. Bon Jugend auf war er nämlich sehr mäßig und diente schon als Kind Gott bem Allmächtigen voll Eifers. Wein und

<sup>1)</sup> Oftringien im Olbenburgifchen, swifchen Ruftringien und Bangerland.

<sup>2)</sup> Um bie Stadt Norden, in bem jum Bremifchen Sprengel gehörigen nordslichen Theile Ofifrieslands.

<sup>3)</sup> Jest Bangerland, im Jeverichen Rreife des herzogthums Olbenburg.

Meth, fowie alle berauschenden Getrante mied er. Seine Rahrung beftand in Brod und Bonig, Gemufe und Dbit; benn fowohl bes Rleifches als ber Milch und ber Rifche enthielt er fich: außer daß der erwähnte Bavit Adrian ihm in feiner letten Lebenszeit wegen häufiger forperlicher Schwächen befahl Fische zu genießen. Ihm gehorchend, begann er in biesem Stücke etwas weniger strenge gegen sich zu sein. Ferner verging fast tein Tag, ohne baß er bie Feier ber heiligen Deffe mit vielen Thranen und gang gerknirschtem Bergen beging. Unabläffig widmete er fich dem Lefen und Durchforschen ber beiligen Schrift. Boll Gifers betrieb er auch bas Singen ber Blalmen 1, fo daß er fast täglich einen, mitunter oft auch zwei. ja brei Pfalter absang. Diese und ahnliche gute Werke waren feine Stüte, Diese setten ihn in den Stand, fich ber Gemeinde als ein großes Beisviel göttlicher Gnabe barguftellen. Go mar feine Lehre boppelt eindringlich, ba er burch fein Beisviel beftätigte, mas fein Mund predigte. Der beilige Mann reifte in feinem gangen Sprengel umber, er befestigte bie früher getauf= ten Chriften im Glauben, und rührte burch feine Predigt Die irrenden Bergen gar vieler, fo bag fie ben Beg bes Beils betraten. Auch erbauete er zu Bremen ein Gotteshaus von wunberbarer Schönheit. 2 Diefe Stadt bestimmte er auch zu feinem bischöflichen Site. Den Dom weihete er am Sonntage, bem 1. November, (789) zu Ehren unseres Berrn Jesu Chrifti unter Anrufung bes heiligen Betrus.

<sup>1)</sup> Der präcktige lateinische Pfalter, welchen Karl der Große dem Paplie Hadrian I und beiere dem Billehad schenke, wurde länger als 800 Jahre in der Domitiche zu Bremen aufbewahrt und alljährlich an hoben Festragen dem Volke gezeigt. Zeht ik biese lossikater, auf Pergament, mit großen goldenen Buchstaden geichriebene Handschrift in der Wiener Bibliothel. M. (Wer dieser M. ist, vermag ich nicht zu sagen. Die Richtsigkeit dieser lebertieserung wird saart bezweiselt, dieser Plate viellmehr für den von Adam von Bremen III, 44 erwähnten gehalten, s. Dehio, Gesch. d. Erzb. Hamb. I, Kum. S. 53. B.)

<sup>2)</sup> Die Domfirche, welche Willehad von Hold, fein Rachfolger von Steinen aufführte. Abam von Bremen, B. I. Kap. 20.

10. Rurg hernach aber fam er, (benn, bon frommem Gifer getrieben, bereifte er febr oft feine gange Diocefe, und fuchte burch Gottes Wort gar viele im Glauben zu befestigen), nach einem Orte Namens Bleccateshem. 1 Babrend feines Aufent= haltes baselbst begann er von einem bestigen Fieber beimgesucht zu werden, beffen Gluth von Tage zu Tage wuchs, fo baß feine Schüler, die bei ihm maren, die Hoffnung auf fein Wieberauffommen aufzugeben begannen. Da trat einer berselben, ber mit dem heiligen Manne vertraulicher zu reben gewohnt war, er hieß Egisrif, ju ihm bin, und schilderte ihm weinend und klagend feine Besoranif in Betreff feines Todes, wies babei auch bin auf die Befahr, welcher die ihm anvertraute Bemeinde ausgesetzt fei, wenn sie nun von ihm verlaffen ware, ba fie eben erft burch feine Leitung bem Dienfte Gottes fich ergeben zu haben ichiene. "Scheibe boch nicht, ehrwürdiger Briefter," fprach Egisrit, "fo fcnell von benen, die Du erft vor turgem bem Berrn gewonnen haft; verlaffe nicht fo früh Die Gemeinde, Die Beiftlichkeit, welche burch Deinen Gifer gusammengebracht find, damit nicht die an Glauben noch so schwache Beerde ben Biffen ber Bolfe preisgegeben merbe. uns, Deine bemüthigen Schützlinge, nicht Deiner beiligreinen Gegenwart, daß wir nicht umberirren wie Schafe ohne Birten." Ihm antwortete tief ergriffen ber fromme Mann: "Mein Sohn, rufe mich nicht länger ab bom Anschauen meines Herrn und Meisters, schilbere mir nicht mit flagenden Worten die Last bes zeitlichen Daseins. Ich wünsche hienieben nicht länger zu leben, ich fürchte ben Tob nicht; ich bete nur gu Gott, ben ich ftets von gangem Bergen geliebt, bem ich mit voller Singebung gedient habe, daß er mir für meine Unftrengungen voll Güte und Milbe einen Lohn ertheilen moge, wie es ihm beliebt. Die Schafe aber, die er mir anvertraut hat, übergebe

<sup>1)</sup> Blegem ober Blegum an ber Befer, unterhalb Begefad.

ich Seiner Obhut. Seine Kraft hat mich ja auch allein beseelt, wenn ich etwas Gutes habe wirken können. Seine Güte wird euch nicht mangeln, denn alle Lande sind voll Seiner Barmherzigkeit." So richtete also in frommer Ergebung der Mann Gottes stets auf den himmel seine Blicke, sandte unadlässig seine Gedete, seine heißen Wünsche vorauf gen himmel, und entschlief dann, ein theuerwerther Bekenner des göttlichen Wortes, am Sonntage den 8. November, nach Sonnenaufgang, in Christi Namen. Zu seiner Bestattung eilte von allen Seiten die Bevölkerung herbei. Sie brachten den seitgen Vater und Lehrer unter Lobsiedern und Hymnen nach dem Vischossische zu Vremen, und bestatteten ihn daselbst in der neuen, don ihm selbst erbaueten Kirche mit verdienter Ehre und Feierlichkeit.

11. An dem Orte seines Begrähnisses zeigten viele Wunberzeichen klar und deutlich, daß der heilige Mann zum Streiter Christi in Wahrheit erkoren war. Diese Zeichen und Wunder
wurden indeß aus Nachlässisseit mit Stillschweigen übergangen,
und sind nirgends aufgeschrieben, obwohl es nicht wenige gab,
welche erklärten, sie wüßten, daß an jenem Orte sich wiederholt Gottes Kraft in Wundern kund geschan habe. Ja, auch
als sein Leichnam zur Zeit seines Nachsolgers Willerich rühmlichen Andenkens in die zweite Kirche versetzt wurde, soll der Heilige auch dort gar viele Wunderthaten durch Gott besähigt
verrichtet haben, die indeß auch wieder von niemandem ausgezeichnet sind, obwohl viele versichern, daß sie vermittelst wirklicher Wunderkraft bewirkt worden seien. Indeß darf nicht

<sup>1)</sup> Rämlich in der Betersfirche. Sein Rachfolger Willerich versetzte den Körper Willsadd aus der Petersfirche nach einer im Siden beim Dome erbauten Capelle. Unstar führte denielben aber aus dieser in die Mutterfirche des Apoliels Petrus zur ild. Jene nach Willsad benannte Capelle brannte in der Folge ab, wurde aber vom Erzbischof Unwan wieder aufgeführt. S. Adam von Bremen B. I. Kap. 19. B. II, Kap. 46. Zwischen jener nachzer zu einem Hopfenlager benutzen und jept zu einer Wohnung und zu einem Weinlager umgebauten Capelle und der Domtirche befindet sich noch der Villfadi-Vrunnen. M.

burch Stillschweigen unterbrückt merben, mas als gur Berberrlichung bes Beiligen vom himmel fundgegeben bis jest noch in ber Bremer Rirche fich erhalten hat. Der Stab nämlich, ben er ber Sitte gemäß als Bifchof zu führen pflegte, war nach feinem Tode von feinen gläubigen Berehrern in eine Labe nie= bergelegt worden. Run traf es fich, daß bas Saus, in welchem biefe Labe ftand, ploglich in Brand gerieth, und bag mit bem Saufe zugleich auch die Rifte fammt allem, was darin lag, ganglich von ben Klammen vergehrt murbe. Dem Stabe felbit konnte das Feuer durchaus nichts anhaben, sondern er wurde mitten im Feuer so unversehrt gefunden, daß nicht einmal irgend ein Beichen, daß er beiß gewesen, ju feben war. Also ift Gott ber Allmächtige wegen feiner Beiligen zu preifen, ba er auch in den gerinaften Dingen den Gläubigen bas Berbienft berselben barthut. Auch etwas anderes noch ereignete fich, welches gleichfalls zeigte, daß ber beilige Mann bon großen Berdiensten bor bem Berrn gemefen fei. Den Becher nämlich. aus dem er alltäglich dem Herrn in der heiligen Meffe zu opfern pflegte, hatten feine Schüler voll liebender Treue an einem bestimmten Orte forglich aufbewahrt. Als aber auch borthin das Keuer eindrang und alles verzehrte, fo daß alles, mas aus Metall gearbeitet war, bon ber Sipe fcmolz und zerging, ward boch der Becher, obwohl er von Silber war, gang unversehrt gefunden. So offenbarte fich denn an ihm die in Wahrheit wunderbare Kraft des Herrn: weil er hienieden vom mahren Feuer ber Liebe zu Gott entzündet gemesen mar, fo hatte auch nach feinem Tobe das irdische Feuer teine Gewalt über das, mas er hinterlaffen. Denn das Geschöpf ift dem Bebote feines Schöpfers unterworfen; es verliert felbst bie ibm angeborene Rraft, sowie es ben Ruf bes Gebieters vernimmt, und es fann, obwohl es sonst die Natur ihm vorschreibt, boch fein Unbeil anrichten, ba eines jeglichen Befens Birtungstraft

von dem unbegrenzten allmächtigen Willen des Schöpfers abhängt. Es wirkte aber der erkorene Priester Gottes, der fromme Willehad, als Bischof zwei Jahre, drei Monate und 26 Tage, worauf er nach wohlvollendetem Lebenslaufe in Segen zum Herrn einging. Ihm, Gott dem Algütigen, sei Preis und Ehre, sei die Kraft und das Reich in alle Ewigkeit! Amen.

Befchreibung ber Bunder, welche wegen ber Berbienfte bes heiligen Billehad in ber Rirche ju Bremen gefchehen find.

Ansfar, durch die Gnade Gottes des Allmächtigen, welcher nach der gnadenreichen Bestimmung seiner Liebe alle Seelenshirten und Lehrer in seiner Kirche bestellet, Borsteher der Kirche zu Bremen, wünschet der ganzen über den Erdkreis zerstreuten, in treuer Eintracht lebenden Gemeinde der Gläubigen Frieden und ewige Seligkeit in Christo Jesu.

Gar vielsach schon hat uns das Beispiel der Bäter der Kirche besehrt, daß wir die durch die wunderbaren Thaten der Heiligen bezeugte Herrlichkeit des Herrn nicht mit Stillsschweigen übergehen dürsen; denn gar vieles von dem, was Gott in seiner Liebe von seinen Dienern hienieden hat außstühren lassen, haben ja diese erseuchteten Männer mit großem Eiser schriftlich der Nachwelt überliefert. Sie haben Schilsderungen hinterlassen, welche nicht nur den frommen Wandel gottbegabter Männer während ihres Erdenlebens darstellen, sondern auch den unsterblichen Ruhm derselben im ewigen Leben, wo sie mit Christo regieren, verkünden. Denn gewiß lassen doch diesenigen, welche, obwohl sie von hier geschieden sind, immer noch durch Wunder und verschiedene Gnadenswirfungen den Wenschen ihre Unwesenheit offenbaren, erkennen, daß sie zu hoher Würde verherrlicht sind, und machen es den

Bergen ber Gläubigen fo flar, wie ber Tag ift, einleuchtenb. wie groß ihr Berbienft bei Gott ift. Aber es ift auch fein geringes Reichen ber mahren tatholischen Glaubenstreue, bak. was Gott in feiner Erhabenheit unfichtbar verrichtet, von der gläubigen Chriftenheit als unzweifelhafte Simmelsthat eben fo fest geglaubt wird, als ware es mit leiblichen Augen erblicket Der gläubige Chrift schreibt bem Berbienfte ber Beiligen die Thaten zu, welche an ben Orten geschehen, mo die hochheiligen Ueberrefte berfelben bewahrt und verehrt merben, weil, wenn es gleich ber allgewaltige Gott Afraels ift. ber feinem Bolfe Macht und Starte verleiht, boch Er felbit als wunderbar in feinen Beiligen gepriesen und angebetet wird. in feinen Beiligen, beren Gebete und Berbienfte bie Urfache find, daß Gottes Majeftat Beichen und Bunder thut. Doch felbit ba nicht allein fieht man die Beiligen Beil bringen, mo fie forperlich durch ihre Alfche ober Ueberrefte anwesend find, fondern der Glaube lehrt, daß fie überall, wo fie voll glaubigen Bertrauens bei bem, ber allgegenwärtig ift, angerufen werben, vermoge ber Macht und Majeftat bes Schopfers, ber ihre Berbienfte lohnt, an jeglichem Orte feines Reiches ben Gläubigen Sulfe leiften. Das hat fich bei gablreichen Gelegen= heiten auf bas einleuchtenbste erwiesen; benn wie mancher, ber fich im muthenden Sturme auf bem Baffer ober fonft in irgend einer Befahr befant, bat fich nicht, wenn er einen Beiligen anrief, ploblich vom himmel errettet gesehen! Folglich ift es unsere Bflicht, es möglichft vielen mitzutheilen, wenn der Berr burch seine Beiligen ein Wunder thut, damit die Nachkommen es im Gedachtnig behalten und badurch eben fo viel an Soff= nung gewinnen, wie jene aus Unaben an Glauben genoffen haben. Daher habe auch ich in aller Demuth, was in unseren Tagen burch Gottes wirfende Rraft gur Darlegung ber Ber= dienste bes heiligen Bischofs und Befenners Willehad geschehen 110

und fund geworben ift, beschreiben zu muffen geglaubt, bamit mir, wie wir mit vollem Rechte bie burch bie Beiligen alter Reiten geschehenen Bunberthaten preifen, eben fo bie ftaunens= werthen Thaten, welche jett zu unserer Beit von bem erften Bischofe biefer unserer Bremer Rirche wiederum von neuem Leben zeugend ausgeführt find, mit allen Kräften unferes Bergens aufnehmen und lobpreisen. Denn noch hat ber Berr die Seinen, die Er erlöft hat, nicht vergeffen, sondern Er hat denen, die unter ben ungahligen, von den feindlichen Beiben ihnen brobenden Gefahren beinabe alles Troftes entbehrten. diese Gnade himmlischer Beimsuchung zu Theil werden laffen. damit fie auf Gottes milbe Gute mit weit größerem Bertrauen hoffen follten, wenn fie nämlich erkenneten, bag ein fo großer, fo gottgeliebter Schutheiliger nicht blos im Geifte. fondern auch im Körver beständig bei ihnen bleibe; ferner damit fie kein Bedenken trügen, die obwohl verwüstete Beimat wieder zu bewohnen, ba fie nicht zweifelten, daß ihres hochheiligen Baters Berdienfte ihnen baselbst helfend zur Seite ftiinden; daß fie vielmehr frohen Bergens die verlaffenen Wohnfite aufsuchen follten, welche, wenngleich durch den feindlichen Einfall verübet, doch burch Gottes milbe Sand an allen Gutern wieder Ueberfluß haben, und endlich damit fie nicht zweifelten. baß ihnen bes Beiligen Schut beftanbig nabe fei, bes Beiligen, beffen so vielfältige Bunderfraft fie durch Beilungen der verichiebenartiaften Kranken auf bas bellfte haben leuchten feben.

2. Es war das Jahr Christi 860, das 28ste des Reiches unseres Herrn, des erhabenen Königs Hubowich, die achte Römerzinszahl, als in der Bremer Kirche vom Himmel Wunder zu geschehen begannen, welche von Tage zu Tage sich verviels fältigten, so daß sich weit und breit durch die Völker hin die Kunde fortpslanzte, daß an jenem Orte die Glorie des Herrn sich in Wahrheit glänzend offendart habe, und daß die Vers

bienfte bes beiligen Billehad, ber in eben biefem Dome rube, auf biese Beise hoch geehrt, munbervolle Blüthen trieben. Da nun bies in vieler Munde war, und sowohl in meiner Gegenwart, als auch ohne daß ich zugegen war, viele Leibende dafelbit geheilt zu werden bas Blück hatten, fo habe ich beschloffen, alle biefe Borfalle nieber zu ichreiben und ben Nachkommen zu überliefern, damit das gange Bolt ber Gläubigen ben Berrn, ber burch feine Beiligen wirkt, freudigen Bergens mit mir lobpreisen, und bamit, wie die Jettlebenben über jedes Bunder, welches bamals geschehen ift, jubelnd bem Allgütigen lobsingen, ebenso auch die gutunftige Gemeinde der Gläubigen die gottliche Macht an dem beiligen Manne bankbar erheben und bewundern möchte. Indem ich nun die Geschichte ber Wunder zu entwickeln mich anschicke, will ich zunächst bie Beit angeben, in der sie sich zu ereignen begannen. Es war nämlich nach Pfingften im ermähnten Jahre Chrifti, etwa 70 Jahre nach bem Tobe bes Beiligen, ber jedoch auch vor biefem Zeitpunkte vielfach als von Gott werthgehalten erschien, obwohl biese Thatfachen aus Nachläffigkeit in Vergeffenheit geriethen und nicht häufig besprochen murben. Ferner habe ich sowohl die Namen berer, die geheilt find, als die Krankheit, an der fie litten, und ben Ort ihrer Geburt ober ihres Aufenthaltes, menigftens jum Theil, so weit es möglich war, mit angeführt, damit theils durch um fo vielfältigere Nachweisungen die geschehenen Bunder= thaten besto mehr beglaubigt werben, theils auch die Ginzelnen mit um fo anbächtigerem Sinne anerkennen mogen, welch eine große Suld bes heiligen Mannes fie durch die mit feiner Sulfe vollzogene Heilung ihrer Angehörigen und Nachbarn erfahren haben.

3. Eine Dienstmagb aus Obleveshusun also, Namens Tida, welche sieben Jahre lang blind war, bat einst an einem Sonn-

<sup>1)</sup> Delebsbaufen an ber Beier, im Berberland bei Bremen.

abende ihre Berrin, ob fie nicht zur Rirche geben wollten. Diese antwortete, an bem Tage burfe fie nicht, aber am nächsten Morgen, einem Sonntage, wollten fie zusammen hingehen. Da aber ftand die Magd, sowie ber Tag anbrach, auf, und eilte. von einer alten Frau geführt, mit schnellem Schritte in bas Gotteshaus, um ihrer Herrin zuvorzukommen. Als fie, baselbit angelangt, betend niederfniete, empfing fie ploplich ihre berforene Sehfraft als ein Gefchent aus Gottes Sand gurud. Sowie nun ihre Herrin in bas Innere ber Rirche eintrat und fie an ber Stimme erkannte, baß jene ba fei, eilte fie poller Freude auf fie zu und rief aus: "Geliebte Frau, ich banke und preise Gott den Allmächtigen, weil ich burch bas Berbienft bes heiligen Willehad so glücklich geworben bin, Dich mit meinen Augen feben zu fonnen." Diefes Ereignift erzählte bie Berrin voll Verwunderung fofort allen Anwesenden und machte, bon vielen Beugen unterftutt, bekannt, bag bas Dab= chen wirklich das Augenlicht wieder erhalten habe, und so ward biefes Wunder öffentlich im Bolfe fund gur Berherrlichung Gottes.

4. Ferner kam ein Weib aus dem Lande Emisga<sup>1</sup>, Namens Wimod, nachdem sie seit neun Jahren blind gewesen, einst zur Abendzeit in die erwähnte Kirche, betete dort und suchte nach dem Abendzottesdienste das Gasthaus wieder auf, wo sie übersnachten wollte. Da ward ihr durch ein Traumgesicht verfünzdigt, daß sie daselbst für ihr verlorenes Gesicht Heilung sinden werde. Da sie nun vom Glauben an die Zuverlässissteit dieser Zusage, die ihren Wünschen so sehr entsprach, durchdrungen war, so beeilte sie sich soson in die Kirche zu gehen, rief dasselbst die Berdienste des Heiligen von ganzem Herzen an, und erlangte durch die Gnade Gottes den verlorenen Gebrauch ihrer Augen wieder. Auch dies ward zur Ehre des Herrn soson vielen bezeugt und weit und breit bekannt.

<sup>1)</sup> Un ber Unterems.

- 5. Darauf wurden am Tage ber Geburt St. Johannis bes Täufers in Mitten einer fehr großen Boltsmenge fieben Sieche pon periciebenen Rrantheiten befreit. Obwohl ich es nun nicht für nöthig halte, dieses alles einzeln zu erzählen, so will ich boch zwei bon biefen Bunderthaten genauer fchildern, bamit man baraus auch auf die übrigen zu schließen vermöge. Gine barunter mar ein Weib Namens Simob, aus dem nabe bei uns gelegenen Dorfe Liudwineshufun1. Diefe, Die feit brei ober mehreren Monaten bes Augenlichtes beraubt gewesen war, erlangte bafelbft burch Gottes gnabige Fugung ihre alte Gehfraft wieder. Gin anderes Beib aus bem gur Burg Bremen gehörigen Aleden mar gelähmt. Sie hatte fich als Rind beim Reuerangunden den Jug verbrannt, und, ba fie feine ärztliche Sulfe befam, fo hatten fich die Beben gefrummt und fomit fait ben gangen Guß in eine verkehrte Lage gebracht. Diese Beschwerde hatte sie viele Tage getragen, bis fich ihr am erwähnten Tage in aller Gegenwart ber Jug und die Belenke wieder gehörig ausstrecten und fie geheilt murbe.
- 6. Ferner war eine Frau im Lande Laren, im Dorfe Slutra², seit mehreren Jahren gekrümmt; sie konnte nicht ans ders sich fortbewegen als auf den Händen kriechend, und war durchaus nicht im Stande, in die Höhe zu blicken. Zuletzt war sie durch die Arankseit sogar so geschwächt, daß sie nirzgends hin gelangen konnte, wenn sie nicht getragen wurde. Sie hatte auch eine Tochter, welche von Kindheit an blind war. Diese nun brachten ihre Verwandten oder Nachbarn, als sie von der vorhandenen Bunderheilkraft hörten, sammt ihrer Tochter an die Thür des Domes zu Vermen. Alls sie nun daselbst niedergelegt und von anderen ausgehoben hineinges

<sup>1)</sup> Lullenhufen, jest Lunfen an ber Wefer, subofilich von Bremen. S. Lappens berg, Geschichtsquellen Bremens. S. 49 und 99.

<sup>2)</sup> Schlütter an ber Delme, unweit Delmenhorft.

kommen war, ward ihr durch Gottes Barmherzigkeit die doppelte Freude zu Theil, daß sowohl ihre Tochter wieder sehend wurde, als auch sie selbst sich allein wieder fortbewegen und aufrecht blickend auf eignen Füßen nach ihrem Wohnorte zurückwandern konnte.

- 7. Ebenso kehrten zwei Frauen aus Laren, aus dem Dorfe Falathorp<sup>1</sup>, von benen die eine lahm, die andere blind war, als sie an denselben Ort geführt waren, durch Gottes Güte frisch und gesund heim.
- 8. Auch ein junger Mann aus bemselben Lande, aus dem Dorfe Bokkenhusun<sup>2</sup>, seit langer Zeit lahm, den man ebendahin gebracht hatte, wurde durch Gottes Fügung wieder ebenso kräftig wie früher, und kehrte gesund nach Hause zurück.
- 9. Ferner war eine Frau Namens Absuit, im Lande Oftarburges, im Dorfe Balbrikeswich. Diefe, Die schon lange febr an einer Lähmung litt, murbe an einem Sonntag ebendahin gefahren. Da waren gerade an dem Tage fieben oder acht an verschiedenen Krankheiten Leidende geheilt, und dies murde nach der Messe der Gemeinde angezeigt, worauf für die geschehenen Wunderthaten Geiftliche und Laien das Lob Gottes in Dankliedern fangen. Plöglich erhob fich die Absuit mitten aus der Gemeinde und begann auf den Altar zuzulaufen nach ber Stelle bin, wo die anderen geheilten Branken lagen. nun die Umftebenden fich bemüheten fie gurudguhalten, bamit fie fich nicht etwa mitten unter ben Chor ber fingenben Geift= lichen hineinfturgen möchte, fo erklärte fie eifrig und aufgeregt, fie habe die Weisung erhalten, sich vor ben Altar mit ben anderen hinzustellen. Es war ihr nämlich so vorgekommen, als ob der Priefter, der bie Genefung der anderen der Ge= meinde verfündigt hatte, auch ihr mit der Sand zugewinkt

<sup>1)</sup> Fallborf bei Syte. — 2) Buden an ber Wefer.

B) Ofterburg an ber Wefer, um Blotho und Rinteln.

habe, sie solle aufstehen und mit den anderen an den Altar kommen. Da man nun nach ihrer Krankheit fragte und ersuhr, daß sie gesund war, erhoben alle voll Eifers aufs neue ihre Stimme, priesen zerknirschten Herzens und Freudenthränen bergießend des Höchsten Allmacht und erhoben des hochheiligen Mannes Berdienste um so feuriger, je erwünschter die sogleich sich wiederholende Wunderkraft sich ihnen bewährt hatte.

10. Endlich lebte unter ben Balbfaten im Dorfe Billianftebi1 ein Beib, Namens Affia, welche fieben Nahre lang an Blindheit litt. Da nun das Gerücht von den zu Bremen geschehenden Wunderthaten ihr immer häufiger gu Ohren tam, fo forberte eine Nachbarin fie auf und fprach: "Warum willft Du's nicht auch einmal mit bem Beiligen versuchen, bamit auch Dir die Augen wieder hell und klar werden?" antwortete, bas wolle fie fehr gerne, allein ihrem Bergenswunsche stebe nur das im Wege, daß fie keinen Rührer habe. Da erwiderte jene: "Run, wenn Du niemand anders haft, fo will ich Dich fo gut ich kann bahin führen." Die Blinde nahm dies Anerbieten, da fie fich nicht anders zu helfen wußte, mit dem größten Danke an. Gie maren inden beibe fehr grin. Sie machten fich alfo, fie beibe gang allein, auf ben Beg, und gelangten auch unter Gottes gnäbiger Leitung zuletzt in bas Beiligthum. Als fie bort voll Andacht beteten, befam bie Blinde plötlich ihr Gesicht wieder, und wendete fich lächelnd und bankerfüllt zu ihrer Gefährtin bin mit ben Worten: "Uch, wie herrlich, wie herrlich ift es, daß ich auf Deinen Rath ge= hort und die Bulfe bes Beiligen gesucht habe; fiebe, jest febe ich ebenso klar wie Du bas Licht bes himmels." Dieses Greigniß ward fogleich öffentlich bekannt und erfüllte die Bergen mit hoffnungsvollem Bertrauen auf Die göttliche Barmbergigkeit;

<sup>1)</sup> Bilftebt im Umte Ottersberg, im Bisthum Berben.

benn ber Herr ist, wie der Pfalmist<sup>1</sup> sagt, hienieden arm und verlassen gewesen. Darum ist er auch selbst des Armen Schutz in der Noth; auch wird er nie aushören, den Unmündigen und Weisen sitets bereiter Helser zu sein. Nachdem sie also das Licht der Augen wieder erhalten hatte, kehrte sie, nun nicht mehr gesührt, sondern blos begleitet von ihrer Gefährtin, gesund heim in ihre Hütte, während sie des Herrn Lob unadzlässig sang und die glücklichen Nathschläge ihrer Genossin voll Dankbarkeit lautpreisend verkündete.

- 11. In dem eben erwähnten Lande war noch eine andere Frau, welche auch Iklia hieß. Diese war lange Jahre vom Gürtel an abwärts so gelähmt, daß sie in ihren Gliedern durchaus keine Empfindung hatte und nur mit Hüsse eines Schemels sich fortschiedend sich irgend wohin bewegen konnte. Dieser wurden, als sie in die Kirche zu Bremen kam, durch Gottes Barmherzigkeit ihre Kräste wieder hergestellt, und sie begab sich auf ihren eigenen Füßen wohin sie wollte.
- 12. Ein Eingeborener aber, ber, weil er bürftig war, umherging und um Almosen bat, war vor kurzem auch in die Kirche des heiligen Alexanders gekommen. Er hatte eine blinde Stieftochter, die mit ihm umherging, und litt auch selbst, doppelt heimgesucht, seit langer Zeit an Blindheit. Als sie nun dort verweilten, ereignete es sich verwöge der Verdienste des Heisen, daß seine Stieftochter in dem einen Auge Sehkraft spürte. Froh über diese Geschenk, gingen sie weiter, und kamen in den Vermer Dom. Dort warsen sie sich hin zum Gebete, und trugen durch die Vermittelung des heiligen Willehad von ihrer Mühe und Anstrengung reiche Jinsen davon, denn er ward auf beiden Augen wieder sehend, und der Stiestochter

<sup>1)</sup> Anstar bentt hier an Pjalm 10, 14 und 9, 10. Er citirt aus bem Gebächteniffe und ungenau, da nicht: "er ist arm hinterlassen", sondern: er ist dem Armen hinterlassen" in der lateinischen Bibelüberschung sieht. — 2) ju Wildeshausen.

ward auch das andere Auge wieder gefund. Als dies nun fromme Leute, welche dabei anwesend waren, bezeugten und bekannt machten, gab alles Volk freudig dem Herrn die Ehre.

- 13. Einst war auch aus dem Lande Nordwidu<sup>1</sup> ein Mann, der, taub und stumm, von Kindheit an von Noth und Elend gequält war, an die Schwelle besselben Märthrers Alexander gekommen. Da erhielt er wegen der Berdienste des heiligen Alexander das Gehör; als er aber weiter ging und nach Bremen ins Gotteshaus kam, erlangte er von Gottes Güte und Barmherzigkeit durch Bermittelung des heiligen Willchad auch Sprache und Gehör wieder.
- 14. Desgleichen war die Tochter eines gewissen Fridebern aus dem Lande Laren, aus dem Dorfe Otishusun<sup>2</sup>, an allen Gliedern schon seit geraumer Zeit gelähmt. Diese ward in die ofterwähnte Kirche geführt, und erduldete daselbst sieben Tage lang das größte körperliche Ungemach; sie war endlich ob der Größe ihrer Schmerzen so gut wie todt; doch aber begann sie zusetzt durch Gottes Gnade minder heimgesucht zu werden und erlangte endlich den früheren Gebrauch ihrer Gliedmaßen und durch das Verdienst des Heiligen ihre völlige Gesundheit wieder. So kehrte sie ins väterliche Hauß zurück, an allen Gliedern gesund; das war sür die Verwandten und Nachbarn ein wahrhaftes Freudensselft.
- 15. Bei ben Steoringen, im Dorfe Ganbrikesarde3, war eine Frau Herimod zwei Jahre taub; biese kam in den Bremer Dom und erlangte burch bas Verdienst bes Heiligen bas Glück, mit voller Hörkraft versehen wieder nach Hause zu kommen.
- 16. Ebenso kamen aus bem Lanbe Laren, bem Dorfe Falathorp zwei Frauen bahin, von denen die eine, Hathaburch, burch Lähmung gekrümmt, die andere, Marcswid, blind war.

<sup>1)</sup> Rorben in Oftfriestand. - 2) Difte an ber Befer, A. Sona.

<sup>3)</sup> Ganbertefe, weitlich von Bremen.

Beibe fleheten bort Gott um Sulfe an und kehrten freudigen Bergens völlig geheilt beim.

- 17. Ferner war zu Wege<sup>1</sup>, einem königlichen Dorfe, ein Mädchen, welches lange Zeit an allen Gliedern geschwächt, in seinem ganzen Körper gar keine Kraft mehr hatte. Dieses wurde an das Grab des Heiligen hingeführt, und erhielt durch Gottes reiche Güte sowohl den Gebrauch seiner Kräfte, als einen ganz gesunden Körper wieder.
- 18. Auch aus Sturmi<sup>2</sup> aus dem Dorfe Efina war eine Frau Namens Gerswid, welche, nachdem sie lange an Blindheit gelitten, an dem erwähnten Orte das verlorene Augenlicht wieder geschenkt erhielt.
- 19. In ähnlicher Beise wurde eine Frau aus Stenthorpes nach längerer Blindheit, während sie dem Gebete oblag, mit bes heiligen husse geheilt.
- 20. Enblich kam aus bem friefischen Dorfe Bestanko' ein blinder Mann, Meinrad, dahin, und erhielt den Gebrauch seiner Augen wieder.
- 21. Im Lande Lari aber im Dorfe Hahtho<sup>5</sup> war ein Weib Namens Reinmuod neun Jahre blind gewesen, als sie durch des Heiligen Fürbitte dort die langersehnte Sehkraft wieder zu erhalten gewürdigt wurde.
- 22. Aus dem Lande Wihmodien aber aus dem Dorfe Midlistanfadarwurde 6 war ein Mann viele Jahre an der Hand lahm, und wurde dort durch des Herrn Gnade geheilt.
- 23. Ebenso aus dem Lande Wigmodien, aus dem Dorfe Westriftanbeverigiseti<sup>7</sup> war eine Frau Thiadgardis lange blind, die dort wieder sehend wurde.

<sup>1)</sup> Kirch : Beihe und Gub : Beihe im Amte Sple, einft in Steoringen, Stift Bremen. — 2) Gau Sturmi im Bisthum Berben. — 3) Stenborf, K. Lejum.

<sup>4)</sup> Bielleicht Befter-Accum. - 5) jur Sache M. Bruchhaufen.

<sup>6)</sup> Diffelmaarden im Lande Burften. - 7) Befterbeverftebt.

- 24. In Sturmi aber in bem Dorfe Etynon mar ein gewiffer Atto. Diefer war schon vor langer Zeit am Arm verwundet worden. Da ihm nun fein Mittel half, fo konnte er ben Urm viele Sahre hindurch zu nichts gebrauchen. Der fam babin, und als er nun weinend barüber flagte fein Leben in Unthätigfeit hinbringen zu muffen, und ben Seiligen um Sulfe anflehete, ba fühlte er, fo fügte es Gottes Gute, zuerft eine geraume Beit einen qualenden Schmerz in bem Arme, gulett aber ward er geheilt und streckte die rechte Sand aus. dankten Gott für feine Beilung; er aber tehrte beim, und nahm, getrieben bon bem aus feiner Benefung geschöpften Bertrauen und boll Buberficht zu Gottes Barmbergigfeit, feine Frau, die schon lange nicht mehr seben konnte, mit sich in die Rirche nach Bremen. Sier nun begann ber Mann, der burch die ihm gewordene Sulfe voll festen Glaubens geworden mar, für seine Frau um Dieselbe Wohlthat zu fleben, Die Frau aber, von ihrem Manne belehrt und ermahnt, betete inbrunftig gum Berrn um gnädige Erhörung, und plötlich konnte fie, von himmlischem Lichte erfüllt, alles beutlich feben. Dies ward fogleich im Bolke bekannt, und regte fehr jum Glauben an: aller Gemüther murden im Glauben an Gottes Macht bestärtt, und mahrend Geiftlichkeit und Bolf wegen ihrer Errettung Lobgefänge ertonen liegen, fehrten fie freudigen Bergens beim, und begannen nun mit um so größerer Luft und Anstrengung zu arbeiten, als fie bedachten, wie manchen Tag fie vorher in unthätiger Muße verloren hatten.
- 25. Auch in Bezug auf das Land Laren nahmen die schon lange kund gewordenen Bunderthaten Gottes noch immer zu. Ein gewisser Hruodwig aus dem Dorfe Stendiki. der drei Jahre stumm gewesen war, ging hin und bat schweigend den Heiligen um Hülfe, und Gott erbarmte sich seiner, that ihm

<sup>1)</sup> Steimte bei Barrien, M. Gute.

voller Gnabe ben Mund auf, und alsbald begann ber Genesend bie Großthaten bes Herrn zu verfünden.

- 26. Ebenso war im Dorse Nehteressed i eine Frau lange Jahre so von Gicht und Rheumatismus heimgesucht, daß sie sich weder ohne fremde Hülfe im Bette auf die andere Seite legen, noch überhaupt irgend ein Glied ihres Körpers ordentslich gebrauchen konnte. Diese wurde von ihren vom Glauben angeregten Freunden nach dem Grabe des Heiligen hingeschafft, und wie sie nun dort auf einem Tragdette, wie auf einer Leichendahre undeweglich, als wäre sie todt, dalag, sprang sie plöglich auf, stürzte mitten in die Kirche und sang dem Herrn Loblieder; dann aber kümmerte sie sich nicht mehr um ihr Bett, dessen, ganz dreist auf ihren eigenen Füßen den Weg zurück, auf dem sie hergesahren war.
- 27. Dann war im Dorfe Buochem im Lande Lohingao seine Frau Namens Siberin durch Krankheit so an allen Gliezbern geschwächt, daß sie ganz ohne Kräfte war. Auch sie erslangte durch das Berdienst des Heiligen ihre Gesundheit in vollem Maaße wieder.
- 28. Gleichfalls aus dem Lande Laren aus Eggrifeshusun war ein Weib von Kindheit an so früppelig, daß ihre eine Hand zu nichts zu gebrauchen war. Als diese an der heiligen Stätte aus dem Innersten ihres Herzens Gott um Barmsherzigkeit anslehete, ward sie plöglich gesund, schlug srohlockend beide Hände zusammen und sang dem Herrn mit lauter Stimme Jubellieder.
- 29. Es war aber auch aus Liastmona eine Magd bes verehrungswürdigen Grafen heriman, welche derselbe mit ans beren Mägben in seinem hause zu hethas Beberei treiben

<sup>1)</sup> Rechtenfleth a. d. Weser. — 2) Vielleicht Blichten bei Alben. — 3) Leinegau. Land a. d. Leine. — 4) Lesum a. d. Wümme. — 5) hesen b. Hoha? Bgs. ob. Nr. 21.

ließ. Bahrend diefes Madchen bort im Dienste ihres Berrn ftand, murde fie nach Gottes verborgenem, aber gerechtem Rathichluffe, obwohl fie fonft gang gefund blieb, mit bem Berlufte der Sprache heimgesucht. Da fie nun lange von Dieser Beschwerbe bedrängt murde und durchaus keinen verständlichen Laut von fich zu geben vermochte, fo ichenkte ber Graf, beffen Berg ber Berr mit Mitleid erfüllte, bem Madchen gum Beile feiner Seele Die Freiheit und geftattete ber alfo frei Ent= laffenen frei in ihre Seimat gurudgutehren. Bon ihren Benoffinnen geleitet, tam fie nun nach Bremen, und trug auch fofort aus frommem Untriebe Corge, in Die Rirche zu geben. Durch ben Erfolg ward offenbar, was fie in gläubigem Bergen bewegt hatte. Als fie nach ber Thur ber Kirche hineilte, merfte fie gleich, baß ihr Gottes Barmbergigkeit entgegenkam; benn im Eingange zur Rirche felbit, als fie in die Thur ber Borhalle eintrat, war ploglich bas Band ihrer Junge geloft, und fie begann laut aufzuschreien und Gott zu lobfingen. Mis aber Die Unwesenden fich nach ihrer Beschichte erfundigten, erzählte fie ausführlich und beutlich, was geschehen war, und so ward bas aeichehene Wunderwerf auch durch das Zeugniß der anberen im Bolfe befannt, und vermehrte die Bahl ber Berdienfte bes Beiligen. Das Mädchen aber begab fich von ber Rirche in ihr väterliches Saus, wohin fie, ba ihr nun Gesundheit und Freiheit zugleich geschenft war, froh und heiter ging und auch ihre Eltern und Angehörigen mit Freuden über ihre Anfunft und ihr Blüd erfüllte.

- 30. Gleichfalls war aus Bremen ein Mädchen Namens Wige lange stumm und an allen Gliedern lahm, so daß sie ohne fremde Hülfe nirgends hin konnte. Auch diese erlangte durch das Berdienst des Heiligen den Gebrauch ihrer Sprache und aller ihrer Glieder wieder.
  - 31. Darnach mard auch ein Beib aus Upriuftri, Namens

Tethilbis, welches feit feiner Geburt an ber rechten Seite lahm war, bort mit Gottes Sillfe geheilt.

- 32. Aus dem Dorfe Medemahem<sup>1</sup> im Lande Wigmodi war eine Frau, genannt Ida. Diese war neun Jahre blind, als sie zu Bremen durch Gottes Gnade den vollen Lichtstrom ihrer Augen wieder geschenkt erhielt.
- 33. Ferner war aus Riuftri aus dem Dorfe Scmalonfleet<sup>2</sup> ein Weib, Dislith genannt, welche elf Monate an einem Auge blind war. Diese kam nach Bremen und erfreute sich durch das Berdienst des Heiligen wieder des Lichtes ihrer beiden Augen.
- 34. Auch aus dem Dorfe Tadighem war ein Mädchen, die Egilmarc hieß; sie war scit vier Jahren lahm. Ihre Eltern brachten sie zu Wagen nach Bremen, zurück aber kehrte sie durch Gottes Gnadenhülfe voll Freuden auf eigenen Füßen.
- 35. Endlich war eine Frau aus dem Orte Utrothe anderts halb Jahre des Augenlichtes beraubt gewesen, als sie durch die Fürbitte des Heiligen ihre Gesundheit wieder erhielt.
- 36. Ferner war zu Liastmona ein Mädchen, Namens Hrotgardis, seit vielen Jahren an einem Fuße sahm. Sie ging auf zwei Kriicken in den Bremer Dom, und erlangte die Gehkraft des einen Fußes wieder. So merkte sie, daß an jenem Orte die in Wahrheit von Gott gewährte Wunderkraft des Heiligen in voller Wirksamkeit war.
- 37. Außerdem wurden noch gar viele, die, um ihre Gesundscheit wieder zu erlangen, an denselben Ort eilten, durch die Berdienste des heiligsten Bischofs schon unterwegs geheilt. Die Heilungen dieser Kranken wurden dann nur durch die Erzählungen anderer bekannt, weil sie selbst durchaus nicht daran

<sup>1)</sup> Mebhem, ein hof im Gerichte und Kirchspiel Achim, nabe bei Bierben, S. Register ber Eintunfte ber Propsiei ju Bremen. S. XI.

<sup>2)</sup> Schmalenflet a. b. Bejer. - 3) Thebinghaufen.

dachten den heiligen Ort zu besuchen, wohin sie doch vorher sich aufgemacht hatten, sondern vielmehr, sowie sie mit der Heilung beglückt wurden, noch auf der Straße umkehrten und eilends voller Freuden wieder nach Hause zurückgingen, den Herrn und den heiligen Willehad mit lautem Lobe preisend.

38. Dergleichen aber und manches andere, was indeß gar vielen bekannt ist und im Munde des Bolkes lebt, habe ich, damit meine Erzählung nicht zu weitläufig und dadurch den Lesern beschwerlich werde, übergangen.

Den Leichnam bes heiligen Willehab aber, welcher ichon einmal von seiner ersten Ruhestätte weg nach einem anderen Orte hingeschafft war, habe ich in Gegenwart einer fehr großen Menge von Gläubigen und unzähliger Beiftlichen baselbst auf= nehmen, auf eine Babre legen und unter ben lauten Dantgefängen ber Bersammelten, welche Gott und ben Beiligen lobpriefen, am Tage feiner Beftattung in dem neuen Dome, ben ich bamals eingeweißet hatte, beiseten laffen. Bier in Ehren ruhend, machte er sich barnach in hohem Grade durch ungablige Beweise feiner munderthätigen Gaben berühmt, und noch wächft von Tage zu Tage burch bes Beiligen Berbienst bie Menge ber Bunderzeichen, die im Dome zu Bremen geschehen. Tag feiner Bestattung aber und zugleich seiner Uebertragung ift ber achte November. Er wird gefeiert zu Lob und Preis unferes Berrn Jefu Chrifti, ber mit bem Bater und bem heiligen Beifte als ber einzige, mahre Gott lebet und regieret von Emigfeit zu Emigfeit. Amen.

## Register.

Andreas=Belle 5.

| Adalgard 61.                            | Afterga, Oftringien 103.           |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Adalger, Briefter 72.                   | Alftrache 63. j. Oftergau.         |
| Aldalward 59.                           | Ating, Priefter 58.                |
| Albam 59.                               | Atreban 100.                       |
| Abdula, Abtiffin 34—37.                 | Attingahem 34.                     |
| Albelburg 63.                           | Avaerhilda 69.                     |
| 2(bo 60.                                | ₿.                                 |
| Aldrian I. 101, 104,                    | Baldrifeswich 114.                 |
| Adjuit 114.                             | Bant 75.                           |
| Alefternaco 23, 26, Afternacha 101.     | Bayern 42, 48,                     |
| 102. j. Echternach.                     | Beda 8.                            |
| Atto 119.                               | Benevent 58, 74.                   |
| Alachrad, König 95.                     | Benjamin 100.                      |
| Albrich, Bischof von Utrecht 50.        | Beornrad, Erzbischof von Sens 6.   |
| <u>58.</u> 70—72. <u>74.</u> <u>83.</u> | Berahtrich 59.                     |
| Albrich, Bater Gregors 35.              | Bernlef 59. 78-80.                 |
| Michuin, Alfuin 1—26. 58. 67.           | Billerbefi 59. 81. 82. 84.         |
| <u>68. 73.</u>                          | Blithryda 9.                       |
| Allo 101.                               | Bocanna 43.                        |
| Alexander, hl. 116. 117.                | Boffenhufun 114.                   |
| Almar, Zunderfee 34.                    | Bonifatius 33-44. 47. 63. 66.      |
| Altfrid, Bischof von Münfter 53.        | 71. 73. 74. 83. 96.                |
| <u>56. 57.</u> •                        | Boructuarier 9.                    |
| Altjachjen 2. 66.                       | Brabant 77.                        |
| Alluberht, Chorbischof 47. 66. 67.      | Bremen 94. 100. 103-123.           |
| Allubert, Priefter 58.                  | Britannien, Brittania 5. 33. 37.   |
| Angeln 33. 44. 47. 48. 66. 68.          | Budica 59.                         |
| 69. <u>94.</u> <u>95.</u>               | Buochem 120.                       |
| Anstar 90. 108—123.                     | Burghard, Bifchof von Bürzburg 43. |
|                                         |                                    |

6. Fositesland 14. 59. 75. Francien, Franken 8-11. 16. 17. Clemens (Willibrord) 9, 12. 25. 33. 34. 37. 39-45. 48. Coasfeld 84. 61. 62. 67. 69. 77. 99. 101. Conftantin 99. 102. Constantinopel 99. Frefien, Frefonen, Friegen, Frieg-D. Iand 8-10. 13. 14. 17. 21. 34. Dänen 14. 75. 42, 47, 48, 55, 58, 60, 62, 63, Daventre 69-71. 68. 71—81. <u>95. 96. 99. 100.</u> Dislith 122. 118. Doccinga, Doffum 63. 73. Dochnchi= Frideshlar, Friglar 40. rica 96. Fridibern 117. Dorftadt 42. Fulda 43. €. 68. Cboracum, York 67. 68. Gallien 45. 68. Ecgbert, Egbert, Abt 8. Gandrifesarde 117. Echternach 20, 22, 23, 26. Gebbo 34. Egilmare 122. Gemberht 34. Egisrif 105. Gerbald 59. Eichftedt 42. Gerfrid, Bifchof von Minfter 58. Eilrat 76. 84. Eilward 59. Germanen 8. Efina, Efynon 118. 119. Geriwid 118. Effrigeshufun 120. Gerwal 100. Emisga 75, 112. Gravalinga 10. Emmig, Graf 100. Gregor L 43, 57. Gresburg 102. Gregor II. 43. Erpesford, Erfurt 40. Gregor III. 43. Gregor von Utrecht 29-51. 66-Europa 99. 70. 72. 83. ĩ. Grimoald, Sausmeier 61. Falathorp 114, 117. Federitga 75. Fehta, Becht 34. Saddo, Bropft 72. Felija 34. Sahtho 118. Fivilga 75. Hathaburch 117. Fleo 74. Behftedi, Eichftedt 42. Folcard, Briefter 100. Beidenheim 42.

Selempret 78.

Fosite 14. 75.

| Selgoland 14. 15. 59. 75.      | Я.                                 |
|--------------------------------|------------------------------------|
| herbert 74.                    | Kaiferswerth 9.                    |
| Heriburga 58. 80.              | Karl (Martell) 17. 24. 25. 33.     |
| Heriman, Graf 120.             | 39, 40, 62,                        |
| Herimod 117.                   | Rarl (ber Große) 24, 25, 67, 71,   |
| Seffen 34. 39. 40.             | 75—77. <u>83. 85. 98—100. 102.</u> |
| Hethas 120.                    | 103.                               |
| Hewald 9.                      | Karlmann, Sausmeier 33. 40. 41.    |
| Henligelo 19.                  | Rindertödtung 63.                  |
| Sibernien 8. 9.                | Roeln 9. 71.                       |
| Hildibald von Köln 77.         | £.                                 |
| Hildigrim, Bifchof 58. 64. 74. |                                    |
| 8 <u>5.</u>                    | Labefi, Lauwers 75. Lagbefi 42.    |
| Hildirad 59.                   | Lowefe 96.                         |
| Hleri 82.                      | Lade 82.                           |
| Hludowich (ber Deutsche) 110.  | Landrich 76.                       |
| Hoffchule 35.                  | Langobarden 100.                   |
| Hoftraga 96. f. Oftergau.      | Laras, Laren 90, 103, 113, 117.    |
| Hrenus 10.                     | 119. 120.                          |
| Hrotgardis 122.                | Leo III. 99.                       |
| Hruodwig 119.                  | Leri <u>100.</u>                   |
| Hrnpen (Ripon) 7.              | Liafburga 58, 63, 64.              |
| hugmerthi 75.                  | Liafwin 58. 69-71.                 |
| Huilpa 69.                     | Liastmona 120. 122.                |
| Humarcha 96.                   | Liudger, Bifchof v. Münfter 29-85. |
| humber 5.                      | Lohingao 120.                      |
| Hunusga 75.                    | Loodwerfen 15, 97.                 |
| 3.                             | Lotusa 77.                         |
| 3da 122.                       | Lowete 96. f. Labeti.              |
| 3ffia 115. 116.                | Liudwineshusun 113.                |
| Inlittore 9.                   | Չաևաց 42.                          |
| Jona 8.                        | 903.                               |
| Joseph 58. 73.                 | Mainz 41. 42.                      |
| Irland 8. 9.                   | Marchelm 44. 46. 69. 72. 78.       |
| Irminger 59.                   | Marciwid 117.                      |
| Jela 69.                       | Marchin 44.                        |
| Stalien 50.                    | Medemahem 122.                     |
| Justina 102.                   | Megingod, Bifchof von Bürzburg 42. |
| Online TVE                     | Soot olimal oou wurdourd 35        |

Meinrad 118. Pleccateshem 105. Meinfuit 78. Butul 68. Midlistantabarmurbe 118. 97. Mimigernaefor 76. Mimigerneford Rabbod, Rathbed, Radbod, Friefen-85. fürst 8, 10, 13, 15-17, 58, 60 Montecassino 74. **—62**. Mordfuit 59. Rehterefled 120. Mofel 34. Reinmuod 118. Münfter 53. 76 ff. 85. Rhein 9, 10, 34, 92. Ricbert 59. Riustri 103. 122. Nordendi 103. Rom 9, 11, 12, 43, 68, 74, 99, 100, Nordgau 44. €. Nordmannen 59, 80, 81, 83, Nordwidu 117. Sachjen 48. 59. 69. 70. 74. 76. Northumberland (Northarhum-77. 95. 98—103. brana provincia) 5, 94, Sachien, in England 5. Nothgrim 61. 62. Schotten 5. 8. Nothrad 63. Schwaben 48. Nottuln 58. Semalonfleet 122, Sergius L. 9. 11. 12. D. Siberin 120. Dcean 5. Sigibod 67. Deren 23. Sigiburga 59. Ongendus 14. Simob 113. Osleveshufun 111. Slutra 113. Dobert 59. Stenbifi 119. Oftarburge 114. Stenthorpe 118. Ditergau in Beftfriesland, Aftrache Steoringen 117. 63. Ditrache 71. Hoftraga 96. Stephan II. 46. Ditfranten 42. Sturmi, Abt 43. Otishusun 117. Sturmi, Gau 118. 119. B. Suabina 62. Balatiolum 34. Subtergoe 76. Bippin der Mittlere 8-11. 16. Sueftra 18. 17. 58. 62. Swidbert 9. Bippin ber Rönig 24. 25. 33. 34. 2. 40-42. 47. Tadighem 122. Bippin, R. von Italien 100.

Tethildis 122.

Wege 118.

## Register.

| Thiatbald, Priefter 58.                                                                                              | Berben, Berthina 53. 57. 75. 85.                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thiatbracht, Priefter 72.                                                                                            | Werfhem 79.                                                                                                                                  |
| Thiadbracht, Bruder der Adelburg                                                                                     | Werthina in Friesland 80. 85.                                                                                                                |
| 63.                                                                                                                  | Bestristanbeverigisete 118.                                                                                                                  |
| Thiadgardis 118.                                                                                                     | Bicberct, Bictbert &.                                                                                                                        |
| Thiadgrim 61, 63, 65, 67.                                                                                            | Widufind 58, 74, 100, 103,                                                                                                                   |
| Thiadulf 59.                                                                                                         | Wigbert von Friplar 43.                                                                                                                      |
| Thiatmaresgaho 100.                                                                                                  | Bige 121.                                                                                                                                    |
| Thrianta 97.                                                                                                         | Wigmodien, Wihmodien 98 - 100.                                                                                                               |
| Thüringer 34. 37—40. 50.                                                                                             | 102. 103. 118. 122.                                                                                                                          |
| Tida 111.                                                                                                            | Wildeshausen 116. 117.                                                                                                                       |
| Trajectum (Utrecht) 9. 10. 17. 42.                                                                                   | Bilgils 5—7.                                                                                                                                 |
| 47. <u>62.</u> <u>66.</u> <u>72.</u>                                                                                 | Willehad 87—123.                                                                                                                             |
| Trier 23. 34.                                                                                                        | Willerich, Bijchof 106.                                                                                                                      |
| Turonis, Tours 67.                                                                                                   | Willianstedi 115.                                                                                                                            |
| 11.                                                                                                                  | Willibald 42.                                                                                                                                |
| Ubrinftri 100.                                                                                                       | Willibracht 63.                                                                                                                              |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                              |
| •                                                                                                                    | Willibrord 5-26. 47. 62. 63. 69.                                                                                                             |
| Ilnno 76.                                                                                                            | Willibrord 5—26, 47, 62, 63, 69, 76.                                                                                                         |
| Unno 76.<br>Uprinfiri 121.                                                                                           |                                                                                                                                              |
| Unno 76.<br>Upriustri 121.<br>Utrecht s. Trajectum.                                                                  | <b>76.</b>                                                                                                                                   |
| Unno 76.<br>Upriustri 121.<br>Utrecht s. Trajectum.<br>Utriustri 100.                                                | 76.<br>Wiltaburg 9. 47.                                                                                                                      |
| Unno 76,<br>Upriustri 121,<br>Utrecht s. Trajectum.<br>Utriustri 100,<br>Utrothe 122.                                | 76.<br>Wiltaburg Q. 47.<br>Wilten Q.                                                                                                         |
| Unno 76.<br>Upriustri 121.<br>Utrecht s. Trajectum.<br>Utriustri 100.                                                | T6.<br>Wiltaburg 9. 47.<br>Wilten 9.<br>Wimod 112.                                                                                           |
| Unno 76,<br>Upriustri 121,<br>Utrecht s. Trajectum.<br>Utriustri 100,<br>Utrothe 122.                                | T6.<br>Wiltaburg 9. 47.<br>Wilten 9.<br>Wimod 112.<br>Winfrib 43.                                                                            |
| Unno 76. Upriustri 121. Utrecht s. Trajectum. Utriustri 100. Utrothe 122. Bestanfo 118.                              | T6.<br>Wiltaburg 9. 47.<br>Wilten 9.<br>Wimod 112.<br>Winfrib 43.<br>Winnibalb 42.                                                           |
| Unno 76. Upriustri 121. Utrecht s. Trajectum. Utriustri 100. Utrothe 122. Bestanfo 118.                              | T6.<br>Wiltaburg 9. 47.<br>Wilten 9.<br>Wimod 112.<br>Winfrib 43.<br>Winnibalb 42.<br>Wirzeburg 42.                                          |
| Unno 76. Upriustri 121. Utrecht s. Trajectum. Utriustri 100. Utrothe 122. Bestanto 118. Baldiaten 115.               | T6.<br>Wiltaburg 9. 47.<br>Wilten 9.<br>Wimod 112.<br>Winfrib 43.<br>Winnibalb 42.<br>Wirzeburg 42.<br>Worms 103.                            |
| Unno 76. Upriustri 121. Utrecht s. Trajectum. Utriustri 100. Utrothe 122. Bestanko 118. Baldjaten 115. Balddyrum 18. | T6. Wittaburg 9. 47. Witten 9. Winnob 112. Winjrib 43. Winnibalb 42. Wirzeburg 42. Worms 103. Wrijing, Wurijing 58—63. Whyde 34.             |
| Unno 76. Upriustri 121. Utrecht s. Trajectum. Utriustri 100. Utrothe 122. Bestanto 118. Baldiaten 115.               | T6.<br>Wiltaburg 9. 47.<br>Wilten 9.<br>Wimod 112.<br>Winjrid 43.<br>Winnibald 42.<br>Wirzeburg 42.<br>Worms 103.<br>Wrijing, Wurjing 58—63. |

Drud von Boichel & Trepte in Leipzig.

Port 67. 68.

3 2044 011 500 295

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.



Thread by Google

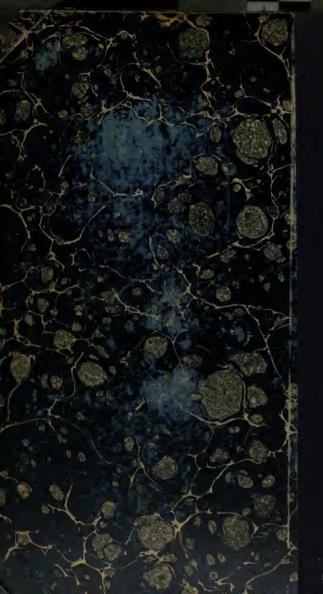